# 而有一样加加到

Illustrierte deutsche Schülerzeitung



Mai

Jungen beim "Grasausläuten",

Buffinbme, Edert

nr.8 / 1938

# Das große, alte Lied

Seit einigen Tagen ist der Peter drüben bei seinen österreichischen Berwandten. Hoch und spitz, mit herrlichem, gemaltem Fachwert steht das alte Haus am Markt der kleinen Stadt, wo der Brunnen mit seinen Engelsköpsen Wasser sprudelt, wo morgens die Sonne glutrot hinter den Bergen ausgeht und abends in violetter Pracht versinkt. Hinter dem Hause ist der große Garten mit Birnbäumen, mit Wein und Apfein. Dort läuft auch der kleine Bach vorüber, der von den Bergen kommt. Wunderschön ist es sur Peter, zusannnen mit dem Toni, seinem Better, durch das Land zu streisen. Wie herrlich ist diese Landschaft, über der die goldene Sonne seuchtet, mit ihren Weinbergen, Feldern und mit dem Bergwald in der Höhel Wiesschaft, über der die goldene Sonne seuchtet, mit ihren Weinsbergen, Feldern und mit dem Bergwald in der Höhel Wiesschaft wurd seine Kaus mit seinen Winkeln und seiner Traulichsteit — und seht können sie beide ihre Hitler-Jungen-Unisorm tragen, die der Toni so lange nicht tragen durste, als Österreich unfrei war.

Die beiden Jungen haben fich ja fo viel zu zeigen und zu erzählen — und Beier möchte doch auch alles tennenlernen.

Eines Abends, als es halb dunkel wird, die Schatten der spizgiebeligen Häuser auf dem Markt länger sallen, ein kühler Wind von den Bergen weht, sizen die beiden Jungen bei Tonis Großmutter. Die alte Frau mit dem seinen, skillen Gesicht näht, die beiden Jungen sizen nebeneinander. Da sagt Peter: "Wie alt ist eigentlich dieses Haus, und wie sange wohnt ihr schon hier . . .?"

Die Brogmutter fagt: "Toni, geh boch einmal in meine Stube und hole das große, alte Album heraus, das dort liegt. . . "

Der Junge springt hinauf und tommt nach einiger Zeit mit dem Album wieder. Die beiden Jungen ruden zu der alten Frau. Die Grofmutter schlägt die erste Seite auf.

#### Ein Golbat mußte Argt werben

"Das hier ist ein altes Pastellvild; so sahen die österreichischen Offiziere zur Napoleonzeit aus. Unser Urgroßvater ist damals eingerückt, als im Jahre 1809 der Kaiser den Kamps gegen Napoleon und die Franzosen wieder aufnahm. Hier ist noch ein Brief, den er damals an seine Braut geschrieben hat: "Wir wollen sür ganz Deutschland ein Signal geben, damit es sich ermanne und seine alte Freiheit gegen die Nacht der Franzosen verteidige. Wir liegen hier bei dem Heerestörper des Feldmarschall-Beutnants Grasen Colloredo und erwarten Marschesehl gegen die Franzosen. Ienseits der Donau sehen wir viele Flammen — es scheint, als ob die Franzosen dort die Dörfer zum Teil ansteden. Was muß unser schönes Österreich seiden — aber wir müssen das alles tapfer tragen, damit wir ganz Deutschland ein Beispiel geben!"

Das hat der Urgroßvater geschrieben, turz vor der Schlacht bei Afpern, wo unser Heer über die Franzosen siegte. In jener Schlacht ist er verwundet worden, und zum Abersluß ist ihm auch noch ein Geschüh über den einen Arm gesahren, als er so dalag. Davon ist er sebenslang seines Armes nicht mehr mächtig gewesen. Er hat dann auch nicht mehr weiter Goldat sein können, so sehr auch sein Herz daran hing, sondern hat hier dieses Haus gebaut und noch die ärztliche Wissenschaft gesernt. Als Arzt ist

er hier dann gestorben.

Die alte Frau blättert weiter. Da bleiben die Augen Beters auf einem bärtigen Mann hängen, der eine ganz fremde Unisorm trägt. — "It das eine österreichische Unisorm von früher?"

Die alte Frau schüttelt den Kopf: "Rein, das ist etwas ganz anderes. Jener Arzt, der hier dieses Haus gebaut hat, unser Arzt geworden und war ein stiller Mann hier, ein Forscher und Dichter und Träumer. Sein Bruder aber war ein heißes, junges Blut. Das ist dieser bärtige Mann hier. Er war Student, als der große Sturm der Besreiungstriege vorüber war und alles in Deutschland still geworden. Den Napoleon hatte man vertrieben, aber das große Deutsche Reich, in dem alle Deutschen eine Heimat hatten, war nicht gesommen. In Wien auf dem Kongreß hatte man einen Deutschen Bund gegründet, dem nun alle die Könige, Herzöge, Fürsten und auch der Kaiser in Wien angehörten. Ihr habt das sicher in der Schule gesernt. Es war ein schwacher und wehrloser Bund, der nichts Kechtes in der Welt darstellen konnte, ein Spott des Aussandes und eine Scham aller Deutschen.

### Der Student mit bem langen Degen

Damals nun studierte dieser junge Mensch — er hieß Rudolf — auf der Universität. Sein Bater hätte wohl gern einen angeschenen Rechtsgelehrten aus ihm gemacht. Aber auf den Universitäten wehte damals ein anderer Bind. Er studierte in Jena, und dort waren viele junge Menschen zusammen, die sich von Herzen ein großes, neues, machtvolles Deutschland ersehnten.

Das hier ist so ein Bild, wie die Studenten damals aussahen, sie trugen große Hüte, lange Degen und altdeutsche Tracht. Darunter steht geschrieben: "Im Herzen Mut, Trop unterm

hut, am Schwerte Blut, macht alles gut."

Und eines Tages ließ sich einer von diesen Studenten hinreißen und ermordete einen Staatsrat in Mannheim, den er für einen Spion des Auslandes hielt. Da griffen die Regierungen überall zu, zahlreiche Studenten wurden eingesperrt. Damals ift der Rudolf auch schon einmal eingesperrt worden. Er war ein unsteter Mensch, aber der Glaube an ein großes Deutschland brannte in setnem Herzen. Er war Arzt in Wien und ging in die Wohnungen der Armen und heilte sie tostenios. Dit seinem Bruder hier in dem stillen Haus verstand er sich nicht mehr, und der Bruder verstand ihn nicht. Er hat ihm damals einen Brief geschrieben, darin hieß es:

> "Zwei Loger nur auf Erben: Die Freien mit dem fühnen Blid, Die Sflaven um den hals den Strid, Sei's! Mag's entschieden werden!"

Der Rudolf ist ein wilder Boltsmann gewesen — man hat ihn oft genug eingesperrt, aber er hat sich nicht ändern mögen. Im Jahre 1848 gab es in Wien Revolution. Das war seine Stunde, darauf hatte er gebaut. Mit dem großen Hut auf dem Ropf und dem Gewehr in der Hand sprach er in den Volksversammlungen. Es gibt noch ein Vild aus der Zeit, wie die Freiheitsmänner damals Wien verbarrikadierten gegen des Kaisers Heer, weit sie ein großes, einiges Deutschland wollten; ja, und hier ist noch ein altes Lied, das ist damals gesungen worden. Das war ein Lied der Sehnsucht — da ist das alte Studentenherz wieder jung geworden in dem Rudolf, wenn es durch die Straßen brauste, das Lied vom Freiheitsschmied, der

"Benn ich an der Effe steh" Und mein Eisen glühen seh", Möcht ich immer Bassen machen! Denn was nüßen and're Sachen? Daß wir ohne Baterland Untergehn in Schinpf und Schand'!

das große Deutsche Reich zusammenschmieden sollte:

Wer sich zum deutschen Bolt betennt, Für Baterland und Freiheit brennt, Und wer die Baffen führen tann, Der schaff' sich eiligst Baffen an!"

Der Toni macht gang große Augen: "Aber Großmutter, das

war beinahe wie bei uns jett . . .

"Nein, es war doch anders — die Bolksmänner hatten teinen rechten Führer, und es waren auch zuviel Wirrköpfe und schlechte Leute dazwischen — aber dem Rudolf und vielen, sehr vielen von ihnen ist es erst einmal um das einige, große Deutschland gegangen. Dasür haben sie gestritten und haben des Kaisers Heer mit der Wasse getroßt. Wien ist damais erobert worden der Raiserliche General Fürft Bindischgraß hat es gegen die wilden Boltsmonner fturmen muffen, und es Ift fehr, fehr viel deutsches Blut bort gefloffen, bei dem Rampi - und nachher! Damals ift ber großbentiche Traum in Blut ausgetreten morden — und wer nicht fiel oder in das Gefängnis wanderle, ber mußte fliehen und möglichst gleich bis über ben Dzean nach Amerita. Da ift auch ber Rudolf hinübergegangen. Er hat noch gerade aus bem Gemegel heraustommen tonnen. Rur eine Sabelschmarre im Gesicht ist ihm als Andenten geblieben. Drüben in Amerita mar bann 12 Jahre später ein großer Burgertrieg. Der eine Teil ber Umeritaner woute Die Regerflaven behalten und der andere Teil wollte die Gtlaverei ab. chaffen. Der Rudolf war ein großes, altes Kind geblieben mit einem Rinderherzen - wenn er nur bas Bort Freiheit horte, bann gluhte er bafür. Go ift er bamals noch einmal Kriegs-

mann geworben, und meil er für die Freiheit des deutschen Boltes nicht mehr tampfen tonnte, denn dafür war damals gar teine Aussicht, jo hat er dann in Amerita für die Freiheit gesochten." - Die alte Frau nestelt an einem Bund vergilbter Briefe: "Das ift fein letter Brief gewesen, den der alte Revolugger geschrieben bat; er schrieb so: "Im Feldlager vor Bettysburgh 1862. Wir liegen bier und marten und rechnen damit, daß in ben nachften Tagen die große Schlacht tommen wird. Beftern bat General Rarl Schurg Mufterung abgehalten - wir find in meiner Brigade fast alles nur Deutsche aus allen Teilen des deutschen Landes, darunter viele, die 1848 und fpater auswandern mußten. Bei Racht tonnen wir den Geschügdonner vom Potomatflug horen, mo General Mac Clellan mit ben Gudftaatentruppen tampft. Dan fagt, bag bie beutichen Brigaden in den nachften Tagen gu dem großen Stoß eingefeht werden. Mitten in den Beichugbonner aber binein tlingt es mir mie Alplerruf und mie die Lieder ber Beimat. Wenn diefer Rrieg zu Ende ift, muß in Deutschland versucht werben, doch bas große Deutsche Reich aufzurichten. Es barf boch nicht alles umfonft gemesen sein - ich febne mich fo nach ber Beimat, ich habe hier einen Karntner getroffen, und als er nur zu fprechen anfing, bin ich davongegangen - ich hatt' mit meinen faft 60 Jahren geweint wie ein Rind, wenn ich die Laute der Seimat noch langer gehort hatte. Aber wenn biefer Rrieg zu Ende ift, tomme ich heim, und wenn ich gang allein ben Rampf für unfere alten Ideale, für das große Reich aller Deutschen aufnehmen müßte . . . "

Er ist nicht wiedergetommen. Einige Wochen darauf ist er bei einem Reiterangriff gefallen.

Aber die Art hat wohl in uns gesteckt. Sein Bruder, der stille Arzt, hatte einen Sohn — und das ist mein lieber Mann gewesen. Er war noch ein Knabe, als Bismard das Deutsche Reich aufrichtete — und wir standen draußen!

Damals ist viel Leid gewesen in Osterreich, die fremden Bölfer rührten sich überall, und sie hatten ja auch ein Recht dazu, frei und selbständig zu werden. Ich will gar nichts dagegen sagen. Aber sie benutzten die Gelegenheit auch, um den Deutschen überall etwas abzunehmen, hier ein Dorf, dort eine Stadt, und seder wollte etwas haben. Us Großvater in Prag studierte, da rissen die Schlägereien auf der Straße zwischen den tschechischen Sololn und den deutschen Studenten nicht ab, in den anderen Teilen des Reiches war es nicht besser. Ich welß doch, wie ich ein ganz junges Mädel war, und dein Großvater, Toni, war ein seicher Student, und wir mochten uns beide damals schon gern, daß er mir immer gesagt hat: "Wir Deutsche halten diesen ganzen Staat beisammen, und doch gibt des Kaisers Regierung uns preis, wo sie tann. Mit unsern Opsern ertaust man die Zufriedenheit all der vielen bunten, nichtbeutschen Bölfer — wenn wir nur erst beim Reich wären!"

### Der "Buchthausler" Schonerer

Die alte Frau blättert weiter, legt ihren Finger auf einen bärtigen Männertops auf einer Bosttarte: "Der ist nicht mit uns verwandt und hat doch meinem lieben Mann so nahegestanden. Für diesen Mann hätte er wer weiß was getan und geopsert — sieh mal, Peter, das ist der Ritter von Schönerer gewesen. Lange, lange, vor 50 Jahren, als man bei euch im Reiche wohl nur an den Wiener Walzer oder an das seiche Wien dachte, wenn man von Osterreich sprach, da hat dieser Mann ganz allein für die Vereinigung unseres deutschen Stammes mit dem Gesamtdeutschtum getämpst.

Er hätte es nicht nötig gehabt, sein ganzes Leben an diesen Kamps zu sehen. Aber er sah die Rot unseres Boltes, er sah viel, das ihr erst heute wieder richtig erkennt. Wenn er in Wien war, dann sah er nicht nur das lustige und fröhliche Wien, sondern auch das arme und traurige, wie so ein braver Handwertsmeister nach dem andern von den Juden an den Bettelstab gebracht wurde, er ging hin in die Dörser und sah, wie der Bauer von den großen siddischen Banken ausgewuchert wurde — und wie dann ost genug schon die Fremden das alte deutsche Land kausten. Er hat damas sandaus und sandab das deutsche Bolt in Osterreich ausgerusen — sür ein Großdeutsches Reich, gegen die Juden und gegen das viele Unrecht, unter dem unser Bolt litt. Großvater hat mit ganzem Herzen an ihm gehangen, ist herumgegangen und hat die Wenschen zu den Versammungen geholt, mo Schönerer sprach. Er hat auch bei ihm ausgehalten, als man Schönerer gar ins Zuchthaus gebracht hatte."

#### 3m Schütengraben des Belifrieges

Die alte Frau richtet sich auf und sieht mit großen Augen in den sintenden Abend: "Dein Bater, Toni, hatte das geerbt. Ich seh' ihn noch, wie er hinauszog in den Welttrieg — ich habe damals gewußt, daß er nicht wiederkommen würde. Er war ein deutscher Offizier in einem sast ganz tichechischen Regiment. Er hat damals alles getan, um die Tichechen bei ihrer Pslicht zu halten für den Kaiser — und er wußte doch, daß die Tschechen von diesem Staat soswollten. Und in seinem Herzen wollte er ja auch gar nicht einen österreichisch-ungarischen Staat mit all den sremden Bölkern, er wollte Deutschland, nur Deutschland! Das sind hier seine letzten Feldpostkarten, und das ist ein Bild von ihm, aus dem Schüßengraben oben in den Karpathen am Duklapaß. Das ist wenige Tage vor seinem Tod. Als gestürmt wurde, stand er plöglich allein. Seine Leiche wurde nach Tagen gesunden — sie hatte Kugeln von vorn und von rüdwärts..."

Peter ist ganz still geworden und grübelt; schließlich sagt er leise: "Das habe ich ja gar nicht gewußt, daß das hier seit hundert Jahren und mehr gelebt hat . . . " Dann saßt er ganz still nach der Hand Lonis: "Du lieber Kamerad — jetzt aber lassen wir euch nie mehr los, nie mehr. . " Dr. Johann von Leers.



# Mein Leben sei der Wegzu dir

Gedichte zum Tag der Mutter 1938

### Unseren Müttern

Mütter, wir muffen marschieren, Weil euer herz uns berührt, Als wir in ench noch erwuchsen, Als wer die Trommel gerührt.

Mütter, in euren Gebeten War't ibr voll Demut und Kraft, Mütter, fo werden wir Männer, Greifen zum Fabnenschaft.

Mütter, es lobert ein Glaube Aus euren Bergen zu Gott, Mütter, wir muffen marschieren, Sonft wird ber Glaube zum Spott.

Mütter, auf allen Wegen, Sie geben fo boch und fo tief, Woll'n wir für Deutschland marschieren, Bu dem euer Herzschlag berief.

Mütter, in eneren Augen Sah'n wir die Liebe jum Land, Dütter, ihr gabt fie uns weiter, Und fie hat weitergebrannt.

Mütter, aus eneren Sanden Dehmen wir Segen und Fluch, Mütter, es weben die Fahnen, Und ihr beiligt bas Tuch.

Mütter, ein Deutschland wird werben, Gläubig, trubig und hart! Dlütter, bas ewige Deutschland, Weil ihr unfre Mütter war't. hervbert Mengel.

### Mutter

Mutter, ich bor' ein Weinen Lief bier unten im Grab. Fallen beine Tränen Mir aufs herz berab?

Webt ein Wind vorüber, hör' ich ein Rauschen dazu, Und mude, schwere Schritte. Mutter, das bift du? Still, du liebe Mutter. Sterben tut nicht weh, Wenn ich unfre stolzen Fahnen In meinen Träumen feh'.

Muffen fo viele Mütter Seute an Grabern ftebn. Muffen fo viel Kameraden Den Weg ins Duntle gebn.

Mutter, du follft bich freuen, Daß ich gestritten hab, Sollft mir Blumen ftreuen, Blumen auf mein Grab.

Aber bu barfft nicht weinen. Sieh, es tut mir web, Wenn ich beine tränenmüben Lieben Augen feb.

Trennt und bie branne Erbe ABirklich fo tief und weit? Sind wir nicht boch beifammen, Mutter, in Ewigkeit?

Unne Marie Roeppen.

### Meiner Mutter

Mein Hauptwill ich bergenwie einstens In deinem Schoß, Ich tat es vorzeiten als Knabe — Nun bin ich groß.

Bon der Stirne ftreich mir die Locken Leise fort Und sprich mir wieder wie damals Ein gartlich Wort

Und füsse die brennende Wange Deinem Kind Und troeine am Auge die Trane, Die heiß mir rinnt.

So will ich liegen und träumen, Quie einst ich tat, Und vergessen, das ich ins Leben, Ins wilde, trat.

### Das Bild der Mutter

Der Pfeil, er ziert das Wappenschild. Ich sehe, Mutter, treu dein Bild, Den Mund, so herb geschlossen. Ich seh' das schlichtgewordene Haar, Das einst so voll und prangend war, Wom schwarzen Tuch umschlossen.

Was du gerungen und geschafft, Was du gefordert und gerafft, Kein Wort kann es ermeffen. Die Zeit verging dir wie im Flug. Dein Herz für Kind und Gatten schlug. Du sorgtest für das Effen.

Der Tob and flopfte, an bas haus. Den Gatten trug man erst hinaus, Den Gobn verschlang der Krieg. Dann lag dein einzig Töchterlein Als Gottesbraut im Totenschrein. Dein Mund in Schmerzen schwieg.

So war vergangen Tag und Jahr. Diech blickt dein Aug' vertranend klar, Dein Herz noch hoffend schlägt. Für Wahrheit, Recht und Villigkeit Ist deine Hand stets tatbereit, Dein Sinn noch unentwegt.

Rehrt' ich jurud ins stille haus Nach langer Fahrt, nach schwerem Strauß, Du, Mutter, harrest meiner! Und leicht wiegt, was je schwer mir war. Fern liegt die Not, die Rampfgefahr. Die Lüfte weben reiner.

Richard Billinger.

### Meiner Mutter

Wenn etwas Gutes in mir ift, Dann weil bu meine Mutter bift.

Bin ich bir auch fo furchtbar fern, Ich feb bich boch, bu ftiller Stern.

Bifi du auch boch und ich nur bier, Mein Leben fei ber Weg gu bir. Balbur von Schirach.

Borries Freiherr von Munchbaufen.

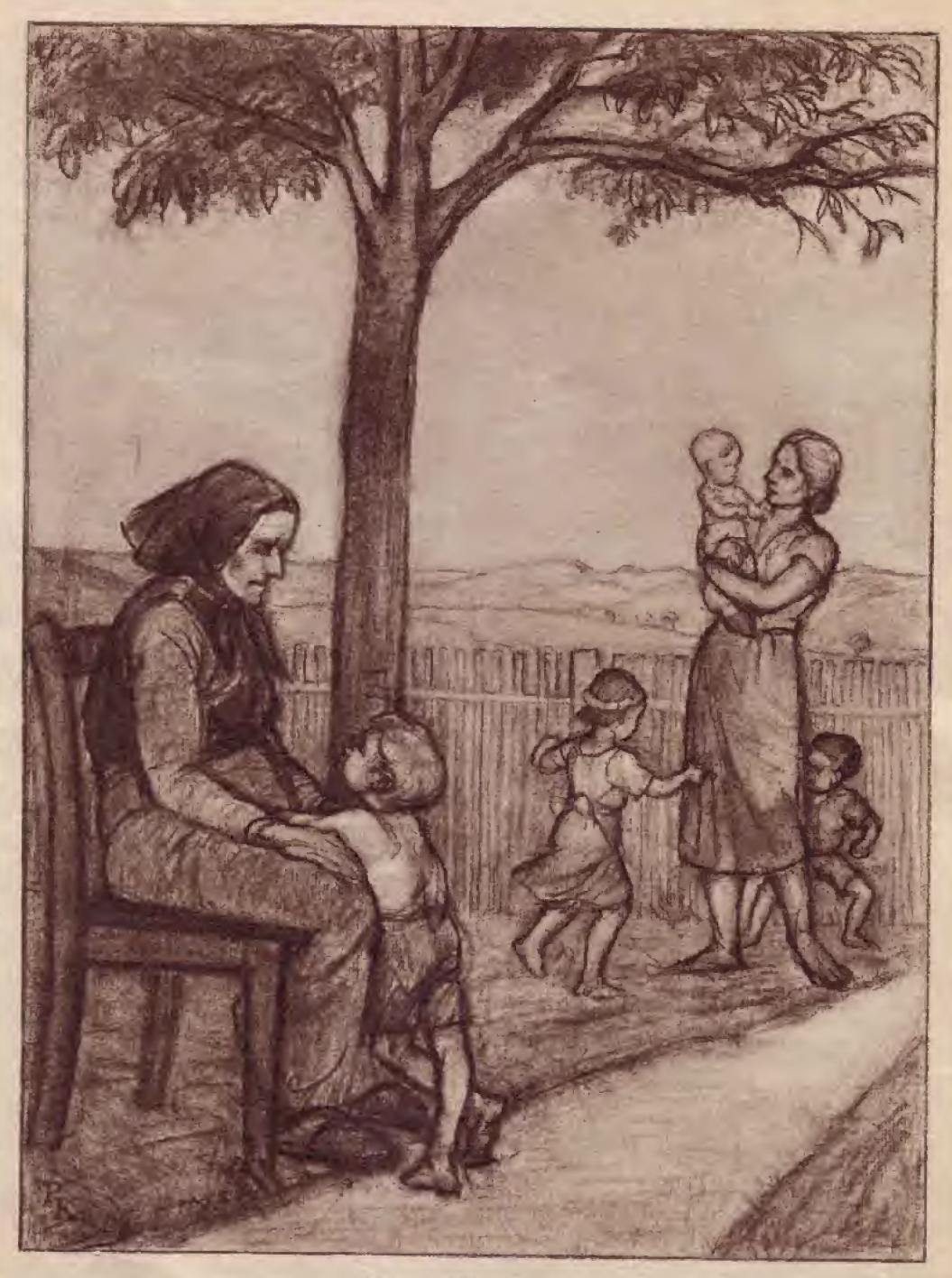

Zum Muttertag Zeidnung für "Bilf mit!" von Paul Klose



Unfine Preife-Phate

## Österreich unterm hakenkreuj

### "filf-mit!"- Sonderbericht von der Befreiungsfahrt

Don Dr. Max Freiherr du Drei, Reichspreffeftelle der NSDAD.

Freitag abend.

Mächtig donnern die Motoren durch die Nocht; aber silbern glänzt der Mond auf den Tragslächen unseres Junkersslugzeugs. Sternklar ist der Himmel, nachdem die Sonne rolleuchtend unterging; unter uns ist eine leichte, weihe Wolfendecke, die das Licht des Mondes widerspiegelt, so daß wir ringsum von dieser Helligkeit eingesangen sind, die das Unwirkliche dieses Abendssteigert und unsere Sinne noch mehr schärft.

Fünfzehn Presseleute sissen in dem abgedunkelten Flugzeug und verfolgen mit einer Taschenkampe, die von Mann zu Mann geht, auf der Streckenkarte die Richtung des Fluges. Um 18.20 hat die Maschine den Berliner Flughasen Tempelhos verlassen.

Als sich die Wolten zerteilen, ist der Thüringer Wald schon überstagen, und wir entdeden plötzlich zwischen den einzelnen Lichtgruppen der sränkischen Ortschaften Lichterreihen an Lichterreihen, die sich teilweise mit großer Geschwindigkeit in geraden und leicht geturvten Linien vorwärtsbewegen, alle in Ost-Südsoftrichtung, der auch wir solgen. Es sind Autobolonnen der Wehrmacht. Mehr und mehr Lichter slammen aus, heller und bewegter wird die Landschaft, se mehr wir uns München nähern. Dort diegen die Lichter nach links, nach Osten ab; wir aber umfreisen den Flughasen Oberwiesenseld, um schon nach zwei Stunden zur Landung anzusehen.

An Schlaf ist in dieser Racht nicht zu denken. Ilm 2 Uhr, 4 Uhr und 6 Uhr des Samstagmorgens verlassen drei Krastwagenkolonnen München in östlicher und südlicher Richtung; das Hahrziel ist die österreichische Grenze, wo an genau bezeichneten Puntten nene Einsahbesehle empfangen werden sollen. Solange die Straßen seei sind, geht es im 80-Kilometer-Tempo vorwärts; in den Dörsern aber sind troß der srühen Morgenstunde die Bewohner auf den Pläzen versammelt; bald erreichen und überholen wir auch die ersten Polizei- und Wehrmachtskolonnen. Als wir uns um zehn Ihr Vilshosen, kurz vor Passau, nähern und zur Linken schon die ersten Donauberge auftauchen, brauft es über uns in den Lüsten. Wir halten an und sehen über uns

Staffel um Staffel eines Bombengeschwaders hinwegziehen über die Grenze — die vom österreichischen Bundestanzler erbetene Hisseleistung der deutschen Behrmacht nimmt ihren Ansang. Während wir noch den Flugzeugen nachsehen, kommt auf unserer Landstraße in Schnellwagen eine graue Kolonne heran; wir erkennen die Gesichter der Führer in den ersten Bagen und sehen die Kragenspieget der 14-Leibstandarte Adolf Hiller. Kilometerlang ist dieser Jug, wie er an uns vorüberbraust, ohne Stockung und Ausenthalt: Kübelwagen, Lastsahrzeuge, Motorräder. Grau sind die Gesichter wie die Stahlhelme vom Straßenstand, aber hell bligen die Augen unter dem Helmrand, wenn die Grüße von Mann zu Mann fliegen.

Run gibt es auch für uns tein halten mehr. Wir schließen uns der schnellen Kolonne an und haben in kurzer Zeit Passau erreicht, das heute nicht mehr wiederzuerkennen ift. Die alte Donaustadt ist ein Heerlager geworden, in dem Tanks, motorifierte Artiflerie, motorifierte Infanterie und pferdebefpannte Batterien herumfteben. Rur mühfam bahnt fich bier bas Auto seinen Weg, bis wir vor der Kreisleitung der NSDUP. anhalten tonnen. Die beiden roten Lautsprechermagen, die in unferer Rolonne mitgefahren find, merben aufgebaut, Drafte werden gelegt, Anschlusse hergestellt; mahrenddessen verteilen sich die Journalisten auf die erreichbaren Fernsprecher, um mit ihren Heimatschriftleitungen in Berbindung zu treten, und als die Proflamation des Führers um 12 Uhr mittags der Einwohnerichaft und den Truppen durch die Lautsprechermagen übermittelt mird, gehen die erften Meldungen und Berichte über die Fernsprechleitungen an die Zeitungen ins Reich.

Bald springen die Motoren wieder an, und wir versuchen mit den deutschen Truppen gleich hinter Passau die Grenze zu überschreiten. Zunächst ist es freilich für eine Stunde bei dem Versuch geblieben; sowohl in Richtung Mariahilf, wie in Richtung Schärding waren die Straßen restlos verstopst. Und so geschieht es, daß sich unsere tleine Kolonne von acht Wagen schließlich auslöst und sich die einzelnen Wagen zwischen die

Rompanien eines motorifierten Schühenregiments ichieben, um mit ihnen über die Stelle gu fahren, die bis vor wenigen Stunben als trennender Strich zwischen zwei deutschen Staaten eine

boje Bebentung hatte.

Wir nähern uns diesem Ort unter den nichtendenwollenden Heilrusen der Bevölkerung, die jeden Wagen seit Stunden mit neuem Judel begrüßt; er war durch keinen Schlagbaum kenntlich und durch kein Schild mehr, sondern nur dadurch, daß dort froh vereint österreichische und deutsche Jollbeamte stehen, deren Ruse und hocherhobene Hände die gleiche, gemeinsame Freude ausdrücken, wabei jenseits der Grenze die gleichen deutschen Menschen stehen wie diesseits; und sie judeln und rusen und singen, daß uns ganz anders zumute wird.

So blieb es die ganze Fahrt über. Wir lösten uns wieder aus der Behrmachtstolonne und überholten Fahrzeug um Fahrzeug. Rompanie um Kompanie, die wir hinausgelangten zu den Höhenzügen des oberösterreichischen Berglandes, in die stillen bäuerlichen Dörser, die sonst abseits liegen, und in denen nun die Dorsbewohner an der Straße standen und mit dem Ruf, "Ein Bolt — ein Reich" die deutschen Brüder willsommen hießen.

Wenn wir auf dieser Fahrt einmal hielten, um zu tanken oder nach dem Weg zu fragen, waren wir sosort von einer großen Menschenmenge umstellt, die dies und jenes und alles von uns wissen wollte und vor allem, wann der Führer kaine

und ob wir nicht für immer dablieben.

So suhren wir über die schmalen, ländlichen Straßen Obersösterreichs, oft langsam und in schwieriger Durchsahrt, an den Truppen vorbei durch das Land, die es dunkel wurde. Wir überholten deutsche Wehrmachtstolonnen, deren Fahrer schon mehr als 500 Kilometer ohne Ablösung in der Kosonne gesahren waren, und wir sahen es den Gesichtern der Soldaten an, daß nur die Spannung dieses ungeheuren einmaligen Erlebnisses, dieses Ausbruchs des nationalen Willens der Boldsgenossen in Osterreich es ihnen möglich machte, die Anstrengungen eines solchen Gewaltmarsches durchzuhalten. Die Infanterie, die wir über-

holten, batte an diefem Tage und an den solgenden Leiftungsmärsche von fünfzig und mehr Rilometern mit vollem Gepäd durchzuhalten, und auch die pferdebespannten Einheiten wurden auf die außerfte Beiftungsprobe geftellt. Berbredt, mube und hungrig tomen wir bei Dunkelheit nach Ling und gerieten bort erneut in einen Jubelfturm ohnegleichen. Denn vor knapp einer halben Stunde war der Führer eingetroffen, und das Hotel Weinzinger, in dem er Bohnung genommen hatte, war von einer tosenden Menschenmenge umschloffen, die immer wieder das Deutschlandlied und das Horst-Weffel-Lied fang. Duhjam fampften wir uns durch und ftanden dann in der Hotelhalle. Lachend und fröhlich murden mir dort begrußt von den Männern, mit denen uns die politische Arbeit so oft, und manchmal in enticheibenden Stunden, gufammengeführt hatte.

Rach vierundzwanzig Stunden, die wir in Ling verbringen, starten wir zur Fahrt nach Wien. Nur des Borbeimariches ber Su., SS. und 53. in Ling fei hier noch gedacht, weil dieser Marich in uns nicht nur die Erinnerung an unsere eigene, fcone Rampfzeit im alten Reich wieder erflegen ließ, fondern weil er auch etwas anderes zu erkennen gab: daß nämlich die verbotene Bewegung in Ofterreich trot aller Dollfuße und Schuschnigg-Unterbrüdung nach wie por in gefundem Beifte meiterbeftonben hat, und daß fie neben vielen alten Frontfämpfern por allem die

Jugend umfaßte. Wieviel mehr mochten diese öfterreichischen Nationalsozialisten im einzelnen ausgehalten haben, ehe sie als freie Deutsche nunmehr vor die Augen ihres Führers treten tonnten. Diefes Ofterreich ift gewiß ichon immer gab gewesen, aber es ist hart geworden im Rampf gegen bas Spftem, harter vielleicht noch, als es im Kriege war. Diefes Ofterreich ist burch eine politische Schule gegangen, beren Prüfungen bitterer waren als viele Broben, die mir im alten Reich einft gu burchleben hatten. Und wenn in diesen Tagen der Führer feststellte, daß hier in Ofterreich im Grunde genommen die gleichen Menichen leben wie im alten Reich und daß er teine großen Schwierigkeiten darin sehe, die deutschen Menschen diesseits und jenseits der alten Staatengrenze im Laufe von menigen Jahren fo gu verichmelzen, daß fie fich gleichwertig fühlen, fo hat er beftimmt babei dieses Menschenschlags gedacht, der ihm in Ling zuerst als der Typ des öfterreichischen politischen Kämpfers für seine Idee entgegentrat. Wir ftanden babei, pikjein in unferen vom Führer verliehenen Uniformen, die wir als Politische Leiter und als SA-Führer nun ichon leit Jahren tragen, und faben den Rameraden im Straßenanzug und im Räuberzivil unter den Helmrand und juchten ihren Blid, und wenn uns eines eine tiefe Freude war in blejen Tagen des großen Erlebens, so war es die, daß wir jenen Rameraden in die Augen feben konnten und in ihnen teine Fremobeit fanden, sondern ben gleichen freien Mut, die gleiche Offenheit, aber auch den gleichen ftolzen Ernft, den das Auge des Führers auf sie ausgestrahlt hatte.

Sonntag abend. Run liegen wir wieder auf der Landstraße mit unserem Wagen und vor uns und neben uns bewegen sich die deutschen Truppen nach Wien. Neben mir am Steuer zigt der NSKR. Staffelführer Stampst aus München, ein alter SU.-Mann, der einst als einer der ersten dem Ruf des Korpsführers Hühnlein in die Motor-SU. gesolgt war. Er hat mit Umsicht unsere Journalistentolonne von München dis Passaugesührt und versucht nun die Tücken der österreichischen Bertehrsbesonderheiten auf dieser Nochtsahrt zu überwinden. Denn



Eine Aduerin übergibt bel Grengliberteitt bem Führer einen Blumenftrauß

Veiralaufnabina

in Officereich fahrt man links. Deutsche Truppen aber jahren rechts. In Ofterreich fahren beutsche Truppen zunächst teils rechts, teils fints, was vor allem bie Ling eine oft schwierige Beschichte mar. Allmablich ift es auf der großen Strafe Ling-Wien gelungen, die Fahrordnung des Linksfahrens allgemein berzustellen, was indeffen nicht bejagt, daß im einzelnen Fall nicht boch irgendein übermüdeter Einzelfahrer, Der einer Rolonne nachhaftet, plößlich gewohnheitsmäßig ftatt nach links nach rechts ausweicht, jo daß mit außerfter Borficht gefahren merden muß. Dann freischen die Bremjen, es ichriftt der Gummi auf ber Straße, und eine freundliche Belehrung fliegt hiniber: Linksfahren, Ramerad, wir find in Ofterreich! Diefer MGRR. Gtaffelführer ist in feiner ruhigen Sicherheit am Steuer irgendwie das Urbild deutscher Zuverläffigleit. Rein Menich hal ihm besohlen, nach Ofterreich zu fahren; fein Fahrauftrag, zu bem er, im Beruf Geschäftsmunn in Dunchen, in der Racht vom Freitag jum Comstag aufgerufen wurde, lautete auf eine "Fahrt gur Grenze". Bon dort aus hat er fich freiwillig weiter gur Berfügung gestellt, unbefummert darum, daß fein Gewerbebetrieb. eine Fleischerei, nunmehr von feiner Frau allein aufrechterhalten merden mußte, und unbefümmert darum, daß fein Bagen, der fein Eigentum ift, allen Beanfpruchungen diefer weiten Fahrt ausgesett mar. Ihm und vielen seiner Kameraben vom NSRR. ift es zu danken, daß Journalisten und Redner, daß Bildberichterstatter und Filmoperateure an diefen Tagen feilhaben tonnten, und daß neben dem militarifchen Ginfag auch ber politische voll gewährleistet war. Es hat sich hier im NGRR. auch in diesen entscheidenden Tagen wieder eine Einrichtung bemahrt, deren Leiftung über all bem anderen Geschehen nicht vergeffen fein foll. Denn nur dadurch, daß die Ginfahtrupps der Journalisten und Propagandisten über diese Bagen verfügen tonnten und fich Fahrer freiwillig und felbitlos zur Berfügung stellten, war es möglich, unabhängig von der Truppenbewegung, die Marichrichtung, den Aufenthalt und die Orte jeweils jo zu mablen, daß gerade für die journalistische Aufgabe alle Möglich teiten erichöpit merben tonnten. Stragentenntnis auf ben Unmarichwegen in Banern, Ortstenntnis in Ofterreich felbit durch gelegentliche Urlaubsfahrten, fichere Beberrichung aller Bortommuiffe bei fleinen Bannen und Bufallen, Die bei foldem Einfag immer unvermeidlich find, und vor allem das tamerad-Schaftliche Sicheinordneutonnen in die Rotwendigfeiten des großen Bangen, dazu bas Wiffen des politifchen Goldaten und

Deutschland und Ralien begrithen fich am Arenner

Sujus Webbik

die dadurch mögliche perfönliche Beherrschung der augenblichlichen Lage im einzelnen, das waren Begleitumstände, die uns die technische Seite dieser Fahrt in jeder erdenklichen Beise erleichterten.

Die Fahrt geht an diesem Abend durch Dörfer, in denen Facelzüge veranstaltet werden, und wieder durch andere, in denen die Bewohner erwartungsvoll an den Straßen stehen und uns zurufen: "Wann kommt der Führer? Wann kommt Abols Hitler?"

An einsamen Gehösten und Weitern zwischen den Ortschoften stehen Tanks vorsorglich zur militärischen und politischen Sicherung, wie dies im modernen Ausmarschplan vorgesehen ist. Aber sie stehen nicht dräuend mit ihren Geschützehren und Maschinengewehrläusen in der Racht, sondern sind umringt von den Bewohnern der Häuser und von Bauern, die von weither gekommen sind und die Straßenkreuzungen umsäumen, um den Durchzug der deutschen Truppen zu erleben. Und die Tankbesatzungen sind dabei, die Ketten und die Panzer und die Bestindung zu erklären; sie heben die Buben auf die Sitze und sassen sie alles genau untersuchen.

So kommen wir nach St. Pölten und machen dort halt in einem Gasthaus mit Fernsprecher, weil es sur den Journalisten nicht nur wichtig ist, zu erleben, sondern auch sosort weiterzugeben. Während die Fernsprechanmeldungen lausen und wir unsere Rotizen vervollständigen, sitzen die Leute von St. Pölten rings um uns herum an unserem Tisch und sragen uns die Seele aus dem Leib nach den Verhältnissen in Deutschland, ob die Arbeitslosigkeit tatsächlich beseitigt sei, ob sie auch in Osterreich beseitigt wurde, welcher Lohn gezahlt wurde, ob es stimme, daß wir im Reich so wenig zu essen hätten usw., usw.

Alle diese Fragen müssen vorläufig von unserem Staffeljührer beantwortet werden, und nur hin und wieder erhebt sich bei der einen oder anderen etwas drastischen Frage ein suntelnder Blick hinter der Brille eines Journalisten, der bedeutet. Das werdet ihr alles auch noch merten, wie das im Dritten Reich ist. Denn noch wissen wir zu dieser Mitternachtsstunde nicht, daß der Führer um 8 Uhr abends in Linz das Gesetz unterzeichnet hat, durch das Österreich ein Land des Deutschen Reiches wurde. Der Wirt, der zuerst eifrig bemüht war, uns in ein Nebenzimmer zu schassen, weil er es sich wohl nicht vorstellen konnte, des unisormierte Leute zwischen einsachem Bolt sitzen mollen, der müht sich sest, dasselbe mit soeben eintretenden Offizieren der Panzertruppen durchzussinhren.

Aber auch die Offiziere gieben es vor, fich nicht "vornehm" abzusondern, sondern in der allgemeinen Gaftftube gu bleiben um dort, von den öfterreichischen Bolfsgenoffen mit Erstaunen und Freude betrachtel, swiften einem beicheibenen Imbig mit größter Ruhe und Unbejangenheit ihre Dienftobliegenheiten abzuwideln. Wir haben es auf biefer Fahri durch Deutlch-Ofterreich ofters beobachten tonnen, wie ichnell und ficher eine innere Berbindung zwijchen den Offizieren der deutschen Behrmacht und der Bevolkerung hergestellt wurde. Die deutschen Truppen murben nicht nur beshalb fo beliebt, weit fie als ein festgefügter Ordnungstörper in bas bisher jeglicher Billfür ausgesette Band einzogen, jondern vor allem aud desmegen, weil fie von der Bevolterung ebenfo mie die Parteigliederungen, die in biefen Tagen in Ofterreich einzogen, als die beste Auslese des Reiches überhaupt empfunden wurden. Die außerft tameradichaftlime Urt zwischen Offizier und Mann übertrug fich ebenso raich pom Soldaten auf die Bevölferung. Die Behrmacht, die von Baffon bis Bien zu Pferde, vom Panger oder im Bagen ausichlieblich mit dem Deutschen Gruf griffte, zeigte fich fo als bas mahre Boltsheer des Dritten Reiches. Kein Bunder, daß bei diefer norbildlichen Sallung es auch den öfterreichischen Berresteilen leicht murde, fich mit ben beutschen Truppenteilen angufreunden und von Mann ju Mann jene Fühlung berguftellen die nunmehr in der Gemeinsamfeit der Uniform und der Ausbildung ihren Bollzug finden wird.

Racht gum Montag.

Als wir turz vor Wien auf den Höhen des Wiener Bolder einen Moment anhalten, sehen wir unter uns die gemundenen Straßen herauf sich Licht an Licht reihen, tisometerweit nach Westen in die Nacht hinaus. Es sind jene unzähligen Subszeuge und Kolonnen, die wir überholt haben und deren Ende nicht abzusehen wäre, könnten wir dis Melt, dis St. Pölten werdichts Linz zurücklichen. Wie wissen Auf allen Straßen Oberreiche, zu allen Städten und Grenzpunkten, sind seit zweimes vierundzwanzig Stunden die gleichen Lichterreihen und Fabrzeugkolonnen unterwegs. Die planmäßige Sicherung des vergrößerten Reichsgebiets vollzieht sich mit deutscher Rusergültigkeit.

Montag, Bien:

Wir haben wieder einmal ausgeschlasen, die Fernsprechverbindung mit den Heimatschriftseitungen hergestellt, die Berichte durchgesprochen, sür unsere nachkommenden Kameraden Untertunft beschafft und stehen nun, nachmittags, bereit zum Empfang des Führers vor dem Hotel Imperial. Uns gegenüber steht die deutsche und die deutsch-österreichische Ehrenkompanie angetreten, die sich zwar durch ihren Paradeschritt und durch die Unisorm noch unterscheiden, in deren Gesichtern aber derselbe Ausdruck des Stolzes und der Freude leuchtet. Wir erhalten lausend die Fernsprechmeldungen aus den Orten, an denen der Führer vorbeigekommen ist. Bald nuß er in Wien ankommen-

Wir wissen, da wir noch schnell die Strede abgesahren sind, daß rechts und links die Menschenmauern stehen, in viele Glieder tief gestasselt. Wir wissen, daß, trogdem hier und da ein Polizist oder einige Mann österreichische SU. stehen, von einer Absperrung feine Rede sein kann. Wir wissen, daß der Führer durch ein lebendes Spalier von Menschen kommen wird, die jetzt schon von der Größe des kommenden Augenblicks überwältigt sind und die ihm mit allem, was ein Menschenherz an Glaube und Juversicht auszubringen vermag, entgegensehen. Und dann kommt der Führer. Jubel und Begeisterung brausen ihm entgegen.

Doch bavon mögt ihr ichon genug gehört und gelefen haben.

Es bleibt nicht mehr viel zu berichten; bas Teilerlebnis unferer Sahrt nach Ofterreich begann fich von da ab aufzulofen in das große gemeinsame. Erleben bes beutschen Boltes in Ofterreich und im alten Reich, bei den Rundgebungen und den Feiern dieser großen Tage. Um Dienstagmittag erhielten wir den Marichbefehl zur Rückfehr ins Reich, am Mittwochmorgen faben mir aus einer Transportmajdine der deutschen Luftwaffe gum legten Male von oben her Die Strede, die wir wenige Tage porher mit bem Muto wie eine Triumphftrafe paffiert hatten: Bien, die Soben des Biener Balbes, Stift Melt, St. Polten, Umftetten, Ling, hinter einer Bodenwelle bas fleine Leonding, Mariahilf, Baffau, bis bann unfere Maschine Kurs nach Norden nahm und wir bei Regensburg, fogujagen als lettes Bahrzeichen für die Berbindung des alten und des neuen Reiches, das erfte Teilftud des vom Führer jum Bau freigegebenen Donau-Main-Kanals, der gewaltigen fünftigen Berkehrsader zwischen Ofterreich und dem Ruhrgebiet, überflogen. Rach dreiftundigem Slug feste unfere Dafchine in Staaten gur Landung an, und wir famen gerade noch rechtzeitig jum Bilheimplag, um den nach ben Erlebniffen der öfterreichischen Tage nicht minder übermaltigenden Empfang des Suhrers in Berlin gu erfeben.

HENRICH HANSEN:

# Wassenbrüderschaft



Plauschwarz lag die Nacht über Bolens Feldern. Wir ritten im leichten Sprühregen oftwärts. Seit vier Wochen zog der Feind in diesem Frontabschnitt vor uns her. Tags sechten — nachts marschieren, so hieß es. Wir hatten sie schäfen gelernt, die Tapserkeit und den Opsersinn jener Regimenter Sibiriens, die der Zar gegen unsere Bataillone geworsen hatte, als im Jahre 1914 der große Marsch nach Osien angetreten wurde.

hin und wieder ichnob in der lauen Sommernacht ein Baul, Sattelzeug jankte und Klang von Metall — waren es Gabel oder Beichlage — milchte fich mit dem dunnpfen Schall des Aufchlagens vieler Pferdebuje auf dem Rafenboden: Den Mantel. fragen hochgeschlagen, die Rappe ichief aufs Ohr gezogen, ritt por mir der öfterreichische Rittmeifter von B. mit feinen Reitern. Ich hatte ihn so oft während des ganzen Bormarsches viele Tage und Rachte por uns reiten feben, diefen fühnen Rameraden unserer deutscheöfterreichischen Baffenbruder. In Dieser Nacht aber war es, als wenn fein Schattenbild erhabener, gestreckter und härter mar. Der Rittmeister tlopfte hin und mieder seinem Scheden ben naffen Sals und vfiff dabei leife vor fich bin. Beit por uns marschierte lautlos reichsbeutsche Insanterie. Die Nacht hatte die Männer verschlungen wie auch den Rlang ihrer Schritte, und es war uns allen, als ob jeder — die Kameraden aus Wien und mir aus dem Norden des Reiches — allein durch die nicht-enden-wollende Racht gegen ben Feind anritten. Da, ploglich chog es vor uns, nicht allzu weit entfernt. Hart und grell der Ton. Dann folgten mehrere Abichuffe, und ichon mar es ein lebhaftes Schützenfeuer geworden. Die Schwadron hielt. Der Rittmeister drehte sich turz um, gab seinen Reitern ein paar furze Bejehle und iprengte allein nach vorne, dem Klang der Schiffe entgegen. Un einem zerichoffenen, noch vom Brande ichwelenden haufe, hart an der Strafe, trafen mir ihn turg nachher neben der raftenden reichsdeutschen Infanterie. Die Leute fagen auf ihren Torniftern, hatten die Beltbahnen über ibre Ropfe gelegt und horchten - ericopft wie fie maren taum auf das Schiegen in der Ferne. Gin Infanterleoffizier trat an uns beran. Auch er mußte nichts Näheres über die Lage vorn zu berichten. Da rudte bie öfterreichische Schwadron weiter vor. Immer mehr Truppen fab man rechts und links der Strafe ruben. Sier und bort fab man turg aufblinkende Tafdenlampen, bemertte, wie Offiziere, angetan mit ber öfterreichischen Rappe ober der deutschen Muge, den Kompag ober bie Rarte anfaben. In hartem narbdeutschen Tonfall ober in fcmiegfamer öfterreichifcher Mundart murben Befehle gegeben. Einzelne Buge - ober maren es Rompanien - murben nach

vorne gezogen. Nun, schon im Bereich der Geschosse, trasen wir auf eine Gruppe österreichischer Ossiziere, die an einem Kreuzweg hinter einer Zeltbahn hocken. Sie entwickelten uns ein Bild der Lage. Etwa 500 Meter vor ums sag das Dors R. Eswar noch besetzt vom Feind. Der sich rechts und sinks anschließende Bold war gleichsalls voller Feinde. Man hatte vor, den Gegner nur sestzuhalten, weil es sich ohne Frage um Kavallerie handelte, die scheindar die Ausgabe hatte, die zurückstutenden Armeen des Zaren so lange zu decken, die diese sich wieder eingegraben hatten. An einen größeren Angriss dachte man deshalb von ums aus nicht. Es sollten unnsitze Opser vermieden werden, da der Feind in völliger Auslösung war und ohnehin bald auch

feine neuen Stellungen raumen murbe. Der Rittmeister sprang vom Pferd, ließ die Gaule halten und ging wortlos nach vorne, bem Rlang der Schuffe nach. Schon wurden Bermundete auf der Strafe jurudgetragen. humpelnd und stöhnend gingen nebenher einzelne allein nach hinten. Es mar uns allen unbegreiflich, warum der Schwadronschef ber Schiigenlinie guftrebte. Bang aus der Ferne fcof bin und mieder Die feindliche Urtillerie. Gie ftreute unficher Das Borgelande ab. Ein Treffer aber lag mitten auf ber Strafe, etwa 100 Meter por uns. Er mugte mohl mitten in die Schutgenlinie geschlagen haben. Strichfener von DB. peitichte uns entgegen. Ein paar Leute ichrien uns an: "hinlegent" Der Rittmeifter horte nicht, fondern ichritt aufrecht vormarts bis zu der Stelle, wo rechts und links der Strafe eine öfterreichische Truppe eben dabei war, sich einzugraben. Kurz und hart fragte er nach einem Offizier. Ein junger Leutnant stand por ihm. "Warum wird das Dorf nicht genommen?" — "Ich habe den Befehl, mich hier einzugraben!" antwortete ber Offizier. — "Das ist Unfinn", fagte ber Ritimeister, "den Bormarich bier ftoden gu laffen, mo jedermann miffen follte, daß feit geftern in diefem Ort eine Reibe Befangener von uns verwundet liegen. Geben Sie mir ein paar Leute, eine Gruppe, herr Leutnant! Ich tenne das Gelande vom erften polnischen Bormarich 1914. Ich merbe das Dorf erreichen." Der junge Offigier wideriprach nicht. Einige Leute trochen heran. "Sie", sagte der Rittmeister bann turg, "bealeiten mich. Sie, Fähnrich, geben gurud bis zu den Pierden, ichiden den Pferdehalter gurud und laffen Oberleutnant K. lagen, er folle, falls es notig ift, die Schwadron nachführen. Treffpuntt: Eingang des Dorfes por uns!" Dann verschlang ben Rittmeifter Die Racht. Gine Beile mar es gang ftill, nur bas Sammern eines Mafchinengewehres und ber unregelmäßige Aufchlag einzelner Granaten unterbrachen bin und mieder bie

Stille der Nacht, bis plöglich vom Dorfrand ber ein heiferes hurra-Schreien und dann ein turger heftiger Gefechtslarm gu uns drang. Den jungen Infanterieoffizier hat es nicht gehalten, er mar mit feiner Rompanie auf den Dorfrand zugestürmt, Das Maschinengewehr schwieg. Als sie in das Dorf eindrangen, faben fie, wie fich ichon einzelne Befangene, ruffische Ravallerijten, in Reih und Blied auffiellten, um gurudtransportiert zu werden. Den Rittmeister traf er erst am jenseitigen Dorfrand. Im Scheine eines brennenden Saufes fah er ihn mit dem Revolver in der Fauft vor einem ruffichen Offigier fiehen. Er fah mit harten Augen auf den Rofaten. Die Musteln in selnem Gesicht arbeiteten; und wenn sich der Schein des Feuers flammend darüberhinbewegte, dann fah es aus, als ob fein ganzer Kopf in Blut getaucht fei: Schlotternd ftand der Ruffe por ihm. Auf ruffisch fagte ber Rittmeifter ihm: "Bo find die verwundeten Gesangenen des Xten Kavallerieregiments, wo die Bermundeten vom deutschen Infanterieregiment Nr. . . ? Sie find mir verantwortlich für jeden einzelnen, Herr!" Der Russe ftammelte ungufammenhangende Borte vor fich bin. Da padte der Rittmeister feinen Wegner hart an der Schulter und ichob ihn vor fich ber. "Gubren Gie mich", fagte er, "gu den Bermundeten." Der Ruffe magte teinen Biderftand. Einmal wollte er einen Seitenweg von der Dorfftrage einschlagen, "Laffen Sie das", jagte ber Ofierreicher, "ich tenne diefen Ort, hier geht's ins Freigelande." Da magte ber Ruffe nichte mehr gu unternehmen. Er jührte den Rittmeister willenfos an das fleine, windiciese Schulhaus des Ortes. In der Schulstube brannte noch Bicht. Flüchtig fab der öfterreichische Offizier durch die Scheibe in die Schulftube, dann drehte er fich turg um, hob feinen Revolver, als wenn er den Ruffen niederschiefen wollte, ichrie bann einem Soldaten gu: "Binden Gle ben Mann, meine Rugel ift gu ichabe für ihn." Bu bem gefangenen Ruffen gemendet fagie er: "Merten Gie fich das, Deutsche und Ofterreicher ichießen nur auf Soldaten, die Ehre im Leibe haben. Gie find ein Morder und Schuft!" Mit furgem Rud rif er bem Ruffen Die Achjelftude herunter, warf fie ihm ins Geficht und trat allein in die Schulflube. Comeit die Bermundeten transportfabig

maren, hatten die Rojaken fie zurückgeschleppt. Einige von ihnen find fpater in ben Waldern gefunden worden, von verichiebenen aber hat man nie wieder etwas gehort. Hier aber, in diefer einsamen, talten, palnifchen Schulftube lagen ein öfterreichischer und ein deutscher Solbat. Die Rofaten aber hatten fich nicht gescheut, diefen Ungludlichen noch turg vor ihrer Flucht einen Kangiduk zu geben. Sie waren mohl nicht marichfähig gewesen.

Als der Riltmeister dann später mit uns zusammen im Quarlier ag, fagte er: "Meine herren, Gie werben mein Borgeben gestern abend zunächst taum verstanden haben. Ich möchte Ihnen bazu folgendes erklären: Wir find bei unferem erften Bormarich auf Barichau im Herbit 1914 bis an Diefen Ort gekommen, deshalb kannte ich ihn. Ihnen war bekannt, wie auch mir, daß bei dem gestrigen Gefecht deutsche und öfterreichische Rameraden hier im Schutze der Roten-Areuz-Flagge im ruffiichen Feldlazarett lagen. Sie kannten die Rolaken auch fo gut wie ich. Ich habe deshalb feine Rube mehr gehabt, weil ich wußte, daß jede Berzögerung den Unglücklichen den Tod bringen tonnte. Einft merben wir, und die Geschichte, meine herren, kann, wenn fie Sinn haben foll, teine andere Wendung nehmen, ein Bolt und ein Reich fein. Weil ich nun boran glaube, bag durch die gemeinsamen Waffentaten dieses großen Krieges die geschichtliche Erfüllung der Gehnsucht aller deutschen Menschen nahe ist, muß um das Leben jedes elnzelnen Kameraden, ob er den Rod meiner Armee ober ben des großen deutschen Baterlandes trägt, gerungen werden. Denn jeder, der um bas große Deutschland gefampft bat, muß auch das Glud haben, erleben zu tonnen, daß vom Guden bis Rorden ein Reich und ein Boll fteht!" - -

In den Tagen, als die öfterreichischen Kameraden, das Eichenlaub am Helm, in Deutschland zu Gaste weilten, als deutsche Schmadronen in die alte Stadt Bien einmarichierten, habe ich oft diefes Ritimeifters gedenken mullen — einft unfer Ramerad, heute aber Bruder im großen Reich —, der schon in den Jahren des großen Krieges um jeden deutschen Menschen bangte, damit alle erleben follten Die Stunde des Werbens unferes großen

Reiches.

### Ein Wolk! Ein Reich! Ein Kührer!

### Deutsche Jungen und Mädel!

Dahrend wir an unferem Bettbewerb "Boltsgemeinschaft porbereiteten, ift für unfere deutschen Bruder im deutschen Ofterreich eine große, geschichtliche Schichfalswende eingetreten: Unfere alle Oftmart bat jum gemeinfamen Baterland gurud. gefunden. - "Siterreich ift ein Land bes Deutichen Reiches." -

Um fechseinhalb Millionen Deutsche ift unfere Schicholsgemeinschaft verstärtt worden. Um fast 84 000 Quadrattilometer ift ber Schichalsraum unferes Boltes vergrößert morben. Eine alte beutsche Gehnsucht nach Bereinigung des deutschen Boltes zu einem Reich ift durch ben Führer erfüllt worden. Ihr habt selbst die Begeisterung erlebt, die diese große Tat des Führers im gesamten Reich ausgelöst hat. Ihr seid selbst stolz und begeiftert gemefen und werbet einmal noch in fpateren Jahren

von diefen Tagen erzählen tonnen.

Dort, mo früher Grengsteine standen, führen gerade Stragen in die Heimat des Führers. Dort, wo früher Zollwächter ihren Dienft taten und deutsche Baren mit Boll belegten, merden Banderheime für euch entstehen. Die heimat des Führers und lo vieler anderer großer Deutscher tann heute jeder auffuchen, ohne daß Brengbaume ihm den Weg persperren. Und jeder Junge und jedes Madel aus dem deutschen Ofierreich konnen das Reich, zu dem fie gehören, auffuchen und teilhaben an allem bem Schonen, mas unfer Baterland bietet.

Diefer Reugestaltung ber beutichen Bolts- und Schidfalsgemeinschaft wollen wir auch in einem Teil unferer Wett-

bewerbsarbeiten Ausdrud geben.

Die Befdichte des deutschen Ofterreich ift ein Teil der gefamtdeutschen Beschichte. Die Menschen und ihr Land maren deutsch, find beutich und werben emig beutich bleiben.

3hr habt in den legten Bochen foviel fiber unfere Bollsgenossen im deutschen Össerreich und über ihr Land gehört und gelesen, ihr habt euch mit ihnen gefreut und habt mit ihnen gejubelt, daß es für alle eine Gelbftverftandlichteit ift, in ber Wettbewerbsarbett nicht einfach an den großen Geschebniffen der festen Wochen porbeizugeben.

Es ift ein gludliches Zusammentreffen, daß in ber Beit, in der im ganzen Reich der Bettbewerb "Boltsgemeinschaft -Schidfalogemeinschaft" in Arbeit ift, Die beuisch-öfterreichlichen Briider den Weg in unsere Gemeinschaft genommen haben. Für euch heißt es, hierbei aufzupassen und alles, was neu und anders geworben ift, ju berudfichtigen. Das Reich umichließt nicht mehr rund 68 Millionen Deutsche, sondern rund 75-Millionen! Unfer Baterland ift größer und vielgestaltiger geworden. Das muß auch durch Arbeiten für ben Wettbewerb gum Musdrud tommen.

Bir freuen uns ganz befonders, nunmehr auch Wettbewerbsarbeiten aus den Händen unferer jungen Rameraden des deutschen Ofterreichs empfangen zu tonnen.

Go mie unfere Rameraden in Deutsch-Biterreich fich bei ben Bettbewerbsarbeiten nicht allein auf ihre Beimat beichranten, follt ihr ihnen zeigen, wie ftart und innerlich ihre Aufnahme in bie deutsche Bolts- und Schickfalsgemeinschaft vollzogen ift!

ilm euch die Durchführung biefer gufaglichen Aufgabe gu ermöglichen, wird die Dauer bes Betibemerbs um einen Monat verlängert. Ihr braudit die Arbeiten also erft bis gum 15. Dovember 1938 bei eurem Schulvertrauensmann abzuliefern.

Eine neue, schöne Aufgabe bietet jich euch im Betibemerb. Deutiche Jungen und Dabel, ans Wert!

### Deutsche Mütter vier Erzählungen von w. Fr. Königer

Um Postschalter

In den letzten Märziagen des Jahres 1917 ichloß sich dos Fenster des Postschalters, an dem Frau Schattke seit nunmehr sast zwei Inhren beinahe täglich ihren Dienst tat, den ganzen Tag über sur wenige Minuten. Da Ostern vor der Türe stand, hatte die Post zwei Wochen lang einen besonders großen Eingang an Feldpostbriesen und mehr noch Feldpostpaketen zu bewältigen. Es schien unmöglich, auch nur eine Krast zu entbehren, zumal man seit längerer Zeit sast ausschließlich aus Hilfskräste angewiesen war.

Der Postsekretar Schattle war 1915 als Sanitätsseldwebel eingezogen worden. Damals hatte es seine Frau bei ihm und er beim Postmeister durchgesett, daß sie bis zu seiner Rückfehr seinen Dienst bei der Post versehen werde; war doch Frau Schattle nicht die einzige Frau, die mährend des Krieges den

Arbeitsplaß ihres Mannes ausfüllte.

Mit beinahe unveränderter Regelmäßigkeit trasen in diesen beiden Jahren die Briefe und Karten des Feldwebels Schattke ein. Sie wurden seiner Frau immer schon während der Postverteilung im Postamt ausgehändigt. Sie nahm sie dann während der Mittagspause mit nach Haufe, um sie den Kindern vorzusesen. Besonders Siegfried, der Alteste, war stolz, wenn der Bater einen Brief oder eine Karte ausdrücklich an ihn gerichtet hatte. Als der Bater eingezogen war, war der Junge

ichon mehr als fünfzehn Jahre all.

Bahrend einiger ruhiger Minuten an einem dieser letzten Marztage des Jahres 1917, als niemand abzufertigen mar, fchloß Frau Schattte das Schalterfenfler und dachte an Siegfried und gleichzeitig an ihren Mann. Anfang Januar halte ber Junge fich freiwillig gemeldet. Rur auf ein paar Zeiten bin, die der Bater dem Jungen voller Glud über diese Absicht geschrieben hatte, war auch fie einverstanden gewesen. Run hatte sie zwei Manner draugen: ben Gatten und den Sohn. 3mar mar der Feldwebel Schattte meift in einem Lagarett hinter der nördlichen Bestfront, in der Gegend bei Arras, tätig und der Junge noch zur Ausbildung in einer Heimatgarnison. Aber es hatte sich bisweilen ichon ereignet, daß Schattte bei einem befonders verluftreichen Angriff an der vorderften Front als Sanitater eingefest worden war. Und Siegfrieds Ausbildung mußte ja auch eines Tages abgeschloffen fein. Dann murde man ihn an die Front lchiden. — Gerade als Frau Schaitte auffteben wollte, um im Nebenraum, wo die Boft verteilt wurde, nach einem Brief bes Mannes oder des Jungen zu fragen, tam ein Runde und mußte abgefertigt werben. Eigentümlich, es gelang Frau Schattte, als fie eine größere Zahl von Poften gusammenrechnen mußte, beute taum, ihre Gedanten zu gmingen. Sonft mar fie fogar eine ausgezeichnete Rechnerin.

Nach der Gewohnheit von zwei Jahren hatte sie schon ein paar Tage zuvor eine Nachricht von ihrem Mann erwartet. Und Siegfried hatte sie, wenn er auch immer schon unregelmäßig und meist nur turze Kartengrüße geschrieben hatte, doch noch nie so

lange auf eine Mitteilung marten laffen.

Da fam, mahrend Frau Schattte einen neuen Kunden nach feinem Begehr fragte, eine der Zustellerinnen berein und legte ihr gwei Briefe bin. Frau Schattle mußte ben Menfchen vor dem Schafter noch einmal um feinen Bunfch fragen, weil ihr Blid ingwischen auf den Briefen geruht hatte. Gie fab, der eine trug den Stempel des deutschen Lagaretis in Bitry bei Arras, alfo die gewohnte Ablenderangabe auf den meiften Briefen ihres Mannes. Der andere tam von Siegfried, noch aus der Seimalgarnifon. - Frau Schattte ichob die beiden Briefe beifeite und bediente die Kunden weiter, die sich inzwischen in längerer Reihe eingesunden hatten. Endlich blieb ihr eine Minute Zeit, ben Brief aus Bitry zu öffnen. Sie wurde blaß, als sie das Blatt entfallete. Erft jest erlannte fie, mabrend fie Den Umichiag noch einmal hochnahm, daß auch die Unschrift nicht von der Sand ihres Mannes geschrieben mar. Der Inhalt des Briefes mar tnapp und amilich. Sie las ibn taum gu Enbe und rig voller Erregung ben zweiten auf.

Der Junge feilte ihr mit, daß er am 30. Mars — Frau Schattle blidte auf den Kalender und fah, daß er das Datum des 30. Mars trug — so schrieb der Junge, daß er am 30. Mars

ausruden merbe.

"Endlich an die Front!", schrieb er voller Begeisterung, "endlich an den Feind! Mutter, ich bin so glücklich!"

Frau Schattke griff beide Briefe, stand auf, obmohl ein ungeduldiger Kunde von draußen an das Schaltersenster pochte, und schrift, ohne zu missen, was sie tat, zum Zimmer des Bostmeisters. Sie sand ihn vor seinem Schreibtisch. Als er sie sah, sprang er auf und schob ihr einen Stuhl hin. Dann nahm er die beiden Briefe, die sie ihm wortlos reichte. Dem Schreiben aus Bitry entnahm er, daß der Sanitätsseldwebel Schattke bei der Bergung einiger Schwerverletzter scheindar nur zufällig auf einem inzwischen ruhig gewordenen Kampsabschnitt tödlich verwundet worden war. Im Lazarett von Bitry, wo er für geswöhnlich Dienst tat, war er gestorben.

"Und Siegfried rudt heute ins Feld"; murmelte Fran Schattte. Noch einmal spruch sie diese Worte vor sich hin, als sie schon in der Nähe ihrer Wohnung über die Straße schritt, die

beiden Briefe halb gerfnüllt in der Sand.

Dann mußte fie ihren drei vaterlofen Kindern ergablen, mas

in den beiden Briefen ftand.

Es war vor Oftern, und die Bost hatte einen besonders großen Eingang an Briefen und Pateten zu bewältigen. Die Grippe hatte in jenen Tagen viele Menschen in Deutschland, dazu auch einige der Hilfskräfte bei jenem Postamt, aus Bett gezwungen. Man konnte auf keine Arbeitskraft verzichten. Und eine Mutter konnte drei Kinder kaum mit einem schmasen Witwengeld ernähren, zumal auch der Alteste von Zeit zu Zeit auf ein Paket aus der Heimal wartete.

Einen Tag, nachdem Frau Schattke dem Postmeister die beiden Briese gezeigt hatte, saß sie zum Nachmittagsdienst wieder an ihrem Schatter und sertigte die Kunden ab, die sich in noch längerer Reihe als am Bortag eingesunden hatten. Zu Hause sorgte Else, die Dreizehnsährige, mit Tränen in den Augen für

bie beiden jungeren Beichmifter.

### Gespräch am Morgen

Die stille, kleine Frau mit den dunklen Haaren war wieder, wie schon alle die Jahre über, seit sie für den Mann und später dazu noch für die Kinder sorgte, ausgestanden, ehe die Glocke der Kirche um fünf Uhr zu läuten begonnen hatte.

Dus Feuer im Küchenherd brannte schon. Das Wasser im Kessel sing an zu singen. Die große Kassesanne stand bereit. Und auf dem Tisch lagen die vielen Brotschnitten, die sie noch zu schmieren hatte. Der Mann verlangte pünktlich seine Brote und den Kasse, die Jungen, die gleich ihm in die Wertstatt gingen und in die Kessel krochen, brauchten ihr Frühstück. Und dann tamen die Kinder, die noch zur Schule mußten. So ging es Tag um Tag: Und so war es auch heute.

Eine Beile, nur eine turze Beite lehnte sich die Mutter gegen den Tisch. Im Haus war es noch still. Nur einmal hatte sie oben einen Sunt rücken hören. Dazu waren ein paar Schritte gegangen. "Es wird wieder der Heini", dachte sie. Dann tam, sie stand inzwischen schon wieder über die Brotschuitten gebeugt, der Heini als erster die Treppe herunter. Noch war sonst alles ruhig. Der Bater und die Brüder schliesen wohl noch.

"Heini, du bist schon wieder so früh", sagte Fran Lersch zu ihrem Jungen, ols er sertig augekleidet die Küche betrat. "Du solltest länger schlafen. Du hast doch noch Zeit. Und die Arbeit

ift hart. Bift bu benn nicht mube?"

Der Junge verstedte eine kleine Berlegenheit hinter ein paar roschen Worten: "Rein, nein, Mutter, ich bin gar nicht milde. Ich brauche nicht viel Schlaf. Und die Arbeit ist nicht so schwer." Dann suhr er ein wenig stiller sort: "Du bist doch auch schon aufgestanden, Mutter. Und deine Arbeit ist gewiß schwerer als die unste. Kommst du nicht immer erst spät am Abend, wenn wir alle versorgt sind, zu Bett? Und stehst du nicht an sedem Worgen schon um füns Uhr und noch früher aus?"

Aber die Mutter wollte nichts von sich hören. "Ich bin es gewöhnt, Junge. So ist mein Leben. Als ich den Bater heiratete, da wußte ich, daß ich immer sür ihn sorgen müsse. Und als ihr tamt, einer nach dem andern, sieden Kinder, da wußte ich, daß mein Leben hingehen würde in der Sorge um euch alle. Für eine Mutter gibt es keine andere Sorge, Heini; als die sür

Mann und Kinder."

Dann machte sie ihm wieder Borwürfe, daß er nicht genug schlafe. "Bielleicht haft du sogar mieder die ganze Racht gewacht? Bist wieder einmal gar nicht im Bett gewesen?"

Heini sing an zu stottern: "Ich mußte — ich wollte — bie Bucher, ich habe die Bücher so gern, Mutter. Und am Tage, da kann ich doch nicht lefen. Aber du verstehst das nicht, daß einem

die Bucher wichtiger fein können als ber Schlaf.

Die Mutter fragte weiter, während sie das Messer hinlegte, nit dem sie die letzten Brote geschmiert hatte: "Manchmal schreibst du auch, nicht wahr? Geschichten und Gedichte? Meinst du, sie sind auch michtiger als der Schlaf? Du bist Kesselschmied, Heini, wie dein Bater und deine Brüder: Glaubst du, die Menschen werden mit deiner Arbeit zufrieden sein, wenn du am Kessel müde bist, nur weil du nachts Geschichten ausschlicht?"

Während der Junge zur Seite sah, sprach sie weiter von ihrer Sorge um ihn und daß seine Arbeit Geld bringe, die Arbeit als Resselschmied, nicht die aus der Nacht. "Der Bater hat dich nötig, Junge." Ob es nicht so sei, suhr sie sort, daß nur die Dichter mit den weichen Händen gute Gedichte schreiben könnten. Er aber habe boch harte Fäuste, Resselschmiedesaufte. "Wer den Hammer schwingt", fragte sie, "tann der denn auch Gedichte

direiben?"

Als der Junge entgegnete, wie wohl einer von der Arbeit dichten könne, wenn er nicht so wie er seibst den Hammer zwischen den Händen hatte, als er davon sprach, daß auch die Fabrif eine bunte Welt sei wie die draußen in der Ratur, zwar nicht mit dem Donner hinter den Bergen, aber mit dem Gesordhu und Gestampf der Kolben und Maschinen, nicht mit silbernem Mond am Nachthimmel, aber mit helseuchtendem Gestänge, nicht mit den Liedern jubelnder Bögel, aber mit singenden, pseisenden, schreienden und sauchzenden Maschinen — als der Junge dies entgegnet hatte, schwieg die Mutter.

Als Heini kurz darauf aufstand und sich auf den Weg zur Werkstatt machte, ging die Mutter ihm leise nach und sagte zu ihm: "Heini, Junge, ich glaube, du mußt Gedichte schreiben — so, so wie ich immer für euch sorgen muß." Der Junge sah seine schwache Mutter dankbar an, dieser junge Dichter Heinrich Lersch.

### Der Chef von vierzehn Jahren

Noch vor vier Tagen hatte der schwer ertrantte Friedrich Allfred Krupp in einer stillen Stunde nach der Hand seiner Frau gegriffen, die neben dem Krantenbett saß: "Widersprich mir nicht. Es ist wirklich so. Ich habe die Fabrit an den Abgrund gebracht und — und sasse dien und die Kinder nun im Elend zurück." Als Friedrich Alfred Krupp wenige Stunden später, am 8. Ottober 1826, starb, hatte er dies Wort noch nicht zurückgenommen.

An seinem Grab hatten in der ersten Reihe der Angehörigen die Frau und die vier Kinder des Toten gestanden. Die Witwe wußte, daß er recht gehabt hatte mit jenem Wort. Run würde

das Elend fommen.

Nein! Man mußte es bannen, man mußte tämpsen. Dann würde es auch nicht hereinbrechen. Und Frau Krupp sah sich nach einen! Bumdesgenossen im Ramps gegen das Elend um. Die Berwandten? Zu Lebzeiten Friedrich Alfred Krupps hatten sie geringschähig die Achseln gezuckt: er will Ersindungen machen, statt zu arbeiten; Bersuche tosten Geso; Arbeit schafst Geso; er wird die Fabrit noch zugrunde richten mit seinen Bersuchen. Menschen, die so sprachen, taugten nicht zu Bundesgenossen. — Es gab nur einen, der berusen war, an der Seite dieser tupseren Frau den Kamps gegen ein hartes Schickslaufgunehmen. Das war der, von dem Krupp im Testament gesagt hatte, er solse die Fabrit weitersühren, zunächst, ehe er großischrig set, auf Rechnung der Mutter. Es war Alfred Krupp, der älteste Sohn. Er war vierzehn Jahre alt, als der Bater starb. Um Abend des Tages, an dem sie den Bater in die Erde gelegt hatten, saß die Mutter mit dem Jungen zusommen.

"Du sprichst wie ein Rind, Alfred", sagle sie. "Du bist zu jung, als daß unsere Runden das rechte Bertrauen zu dir haben könnten. Wie kann uns ein Junge von vierzehn Jahren be-

liefern, wie wir es wünschen, jo werden fie fagen."

Alfred ermiderte, allein könne er zwar die Arbeit des Baters nicht fortführen. Er brauche einen Menschen, der ihm helse, das Bertrauen der Kunden zu erhalten und zu sestigen. "Wir werden ihnen beweisen, daß unsere Arbeit von Lieserung zu Lieserung nicht schlechter, sondern besser wird. Dann werden sie und ihre Austräge immer wieder geben. Mutter, du mußt mir helsen!" — Die Augen der Mutter waren in diesen Tagen rot geworden von der Sorge. Doch nun seuchtete es von einer stillen hossnung darin aus. Frau Krupp wuste in dieser Minute gewiß: "Wenn ich dem Jungen helse, wenn ich seine Schultern start mache, die Lost zu tragen, die der Lod des Baters riesengroß darausgelegt hat, dann wird er durchhalten, dann werden wir durchhalten, und Friedrichs verzweiseltes Wort, das er mir vor seinem Tode sagte, wird nicht in Ersüllung gehen."

Sie reichte wieder einem Krupp die Hand. Rur diesmal war es nicht der Mann, sondern der Junge. Und was in dem Händedruck lag, das war nicht wie an senem Krankenbett der Zweisel und darum nur ein schwacher Trost, es war diesmal die große Zuversicht, die dem mutigen Jungen die Krast gab, an sein Ziel zu glauben.

"Billft du mir helfen, Mutter? Dann werden wir es

ichaffen!", jo fragte Alfred Krupp.

"Ich werde dir helfen, Junge. Es wird gelingen!", fo er-

widerte die Mutter.

Da hob es sich in dem vierzehnjährigen Ches der kleinen Gußstahlsabrik. Da wuchs in ihm der Glaube, daß sein Werk getingen mußte. Denn ein Mensch hatte schon Vertrauen zu ihm, ein Mensch hatte ihm mit solchem Bertrauen schon Mut gegeben; der Mensch, der ihm am nächsten stand und der ihn am besten verstehen mußte: seine Mutter. Die Mutter wußte an dem Abend, an dem sie ihrem Jungen Hilfe versprach, daß sie um den Toten keine Träne mehr weinen dürze, weil der Lebende und sein Wert sie verlangten. Darum strich sie ihm auch nicht, wie man einem Kinde tut, über die Hare, sondern reichte ihm die Hand, wie man sie einem Kameraden gibt. Das hieß: "Ich glaube an dich, Jungel" In solchem Glauben gelang das Wert.

### Besuch im Schwarzwaldhof

Es war tein seitener Besuch, der Zundelmacher Hannes, wenn er beim Schwarzwaldbauern Thoma in Bernau-Oberlehn vorsprach. Das geschah mindestens einmal in jeder Woche und selbst dann, wenn der Hannes wußte, daß er aus seinem Tragtorb nichts verlaufen würde.

Als er eines Spatnachmittags wieder einmal ins haus trat, vom Peterle, dem Spig, freudig verbellt, fand er nur die Bauerin zu haufe. Sie fam ihm grußend entgegen: "No, was

gibt's benn heut', Sannes?"

Der Alte hatte seinen Tragtorb abgesett, und es douerte eine Weile, bis er mit der Sprache heraustam: "Bolll' tein Geschäft machen heut', Thoma Rose. Wollt' halt nur fragen, ob dein hans wieder ein Bild gemalt hatt', das ich tännt' — ha no, weil ich doch seine Bilder gern an die Wand häng' daheim.

"Möcht'st halt den Hans bitten, ab er dir noch eins malen

wollt', gelt?" lachte die Bauerin Rofe Thoma.

"Ja, ja, g'rad so", lachte auch, aber ein wenig verlegen, der Hannes. "Fehlt mir noch ein Bild, weißt, so eine hohe, schwarze Tanne. Und darunter ein Bach, eine helle Wiese mit Blumen, so wie der Hans sie schon gemalt hat. Hab' daheim noch einen steien Fleck an der Wand. Und hab' gedacht, der Thoma Hanstönnt' dir wohl noch ein kleines Bild malen. Wollt's auch gern zahlen, Thoma Rose. Nur Geld — sreilich, da sehlt's dem Jundelmacher Hannes. Aber sollst Zunder haben, daß du ein Jahr lang kannst Feuer zünden damit. Und Bürsten, dacht' halt, sollst auch eine haben oder zwei. Wenn nur der Hans — und wollt' mir ein Bild malen."

Es war eine lange Rede für den Zundelmacher Hannes geworden. Und er atmete auf, als die Mutter des jungen Malers abwehrte: "Ret so viele Wort, Hannes!" Der Junge lasse sich nie lang bitten, er habe ihm doch auch schon ein Bild

vom Beterle gegeben,

"Ja", freute sich der Hannes, "und hat mich selber schon abgemalt. Hab's auch hängen daheim. Als wär ich's leibhastig. Beißt, Thoma Rose, ist eine große Gottesgnad', die Gabe, die dein Hans vom Herrgott hat bekommen. Kann nie kein schlechter Mensch werden, wer solche Kunst hat. Muß sie heilig halten."

Die Mutter nickte dem Besucher zu: "Der hans wird sie heilig halten, Jundelmacher, wird sie nie mißbrauchen zu schlechten Dingen. Wie sollt' ich mein eigen Fleisch und Blut net tennen? Der hans siebt seine Heimat, sein Schwarzwald! Warum liegt er auf den Wiesen und streist durch die Wölder? Warum sitzt er am Bach und sieht über die weiten Berge, oder unter einer Fichte und träumt?"

Es flang ehrfürchtig, als ber hannes entgegnete: "Er wird noch groß werben, dein Sohn, wenn er die heimat net vergißt."

Obwahl die Mutter wußte, daß er recht hatte, wehrte sie besichen ab: "Er ist noch ein Kind, Hannes, dreizehn Jahr". Aber ich glaub dran, wenn er ein Mann ist, wird er net anders

fein, gewiß net!"

Als der Zundelmacher Hannes sich verabschiedete, weil schon der Rebel aus dem Tal stieg und er vor Racht daheim sein wollte, blied die Bäuerin Rose Thoma in der dämmrigen Stude sigen. Sie dachte an ihren dreizehnsährigen Jungen und wußte in diesem Augenblick, daß man einst die Bilder, unter denen der Name Hans Thoma stehen würde, überall in Deutschland lieben müsse, wie der Zundelmacher Hannes die Bersuche des Dreizehnjährigen ichen liebte.



### Prinz Eugen

Der Ritter des Reiches

Bon Thomas Brud



Por dem mittleren der drei breiten Bortale des reichverzierten Palaftes in der himmelpfortgaffe wortet die in gang Wien befannte Raroffe mit bem berzoglichen Bappen bes Saufes Savonen. Die graugelben Schimmel, die gu dem jurftlichen Bagen gehören wie ber Kutichbod und die filberbeichlagenen Raber, stehen mit gesenkten Röpfen ba; es ift als ob fie von ben Sorgen ihres herrn mußten. Doch ploglich reden fie die Salfe und ichauen rudwärts wie zur Begrugung des Mannes, ber gerade in diefem Augenblick aus bem Tore tritt. Diefer Dann ift weder groß, noch ichon, noch jung. Ein wenig nach vorn geneigt fett er vorsichtig, auf feinen Stod gestütt, Schritt für Schritt. Die Diener öffnen ben Bagenfchlag und helfen ihrem herrn in die Karoffe. Die Schimmel gieben an. Das Gefährt rollt durch die Simmelpfortgoffe davon. Die Menichen, die in den anliegenben Saufern mohnen, tennen ben Suffchlag und das Raderraffeln ber Raroffe. Gie eilen an die Fenfter und grußen ftumm den einsamen Mann, der in die Bolfter gurudgelebnt im Innern bes Bagens figt. Much die Gruße berjenigen, bie trop ber Morgenfrühe ichon unterwegs find und beim Raben bes Schimmelgefpanns ftebenbleiben, find nicht laut ober jubelnd mie in früheren Tagen.

Der Mann in ber Raroffe fieht die Gruge nicht. Gein faltenreiches Greifengeficht, von einer graugepuberten Berude umgeben, ift gelb und wett. Geine Mugen — das einzig lebenbige in ber Erscheinung bes Alten — bliden wie ftarr auf bas leere Politer por ihm. Dann geht ein Zuden durch den Körper des Greifes. Die Geftalt ftrafft fich. Die farblofen Lippen murmeln im Gelbstgesprach: "Ohne Gie, Bring, ift Die Armee ein Richts! Mit Ihnen, Bring, ift fie unbesiegbar!"

Das sind die Worte, die am Abend vorher der deutsche Kaiser Rarl VI. gesprochen hatte. Und der, an den fie gerichtet waren, fist jest alt und mude in den Polftern feiner Karoffe und überdentt noch einmal das Gespräch des vergangenen Abends. Es ift Pring Eugen von Savonen, ber greife Reichsfeldmarichall und Ratgeber des Kaifers. Zum großen Leidwesen des Bringen befolgt der Kaifer nicht alle Ratschläge des Savoners. Im

Begenteil, er tut oft gerade bas Begenteil von dem, was fein Reichsfeldmarschall

ihm vorschlägt.

So hatte Pring Engen, der Bezwinger der Türken, der ungeschlagene Sieger von mehr als breißig Feldzügen, dem Ratfer geraten, fich nicht um die polnische Ronigsfrone ju fummern. Begen feine Marnung hatte fich Karl VI. bennoch in den nach dem Tode Augusts des Starten entfeffelten Bahltampf in Polen gedrangt und fich gegen ben frangoftichen Anmarter Stanislaus Leszinfty erflart. Mus Diefer Einmischung war es nun wie Bring Eugen vorausgefeben hatte -Um die Jührung des Krieges war es in der Unterredung mit bem Raifer am Abend zuvor gegangen. Bring Eugen follte trot feiner 71 Jahre ben Ober-befehl über die Reichsarmee führen. Aber ber Pring mußte, wie es um bie Urmee beftellt mar; wie man fie feit bem legten großen Geldzug vernachläffigt hatte. Mus biefem Grund hatte er biefen Rrieg nicht gewollt, und barum wollte er nun auch nicht mit dem Oberbefehl zugleich die Berantwortung für das Gelingen des Feldzuges übernehmen.

"Ohne Sie, Bring, ift bie Urmee ein Richts! Mit Ihnen, Bring, ift fie unbestegbar." Diese Borte des Kaifers hatten ben Prinzen in der vergangenen Racht nicht ichlafen laffen. Diefer Sag ift es auch, von dem Prinz Eugen jest nicht los tann. Der Savoger weiß, wie mahr ber Musipruch ift. Er weiß, daß ber Schreden felnes Ramens eine gange Armee erfegen tann. Denn an ihm, bem fleinen unscheinbaren Bringen, ber bie Uniform des Feldmarschalls trägt, find alle Generale und Marichalle, alle Felbherren Europas in den vergangenen breifig Jahren gescheitert. — Während der Pring — mit fich und seinem Raifer unzufrieden — diesen Gedanken nachgegangen ist, hat die Karosse die engere Stadt bereits verlaffen. Bergauf geht es im gemilderten Trab jener Anhöhe zu, auf der fich bas Sommerfolog des Bringen, der prachtige Baroabau "Beloedere" mit feinen weitlaufigen Bartanlagen erhebt. Dort angetommen, fteigt ber gretfe Goldat aus, burchichreitet mit feinen bebachtigen Schritten die breiten, baumbestandenen Wege, bleibt vor diesem und jenem Bafferspiel steben und geht schließlich hinein ins Schloß. Biele Stunden verweilt er dort, still und verschloffen, nur mit fich felbft im Befprach; bann lagt er Die ifabellfarbenen Schimmel wieder aus den Ställen holen und vor die Raroffe fpannen. Bieber verneigen fich die Menichen auf ben Strafen in ftummer Berehrung por bem Gefahrt, in dem ber Mann fist, der auch diefen neuen Rrieg zu einem guten Enbe führen foll.

Ins Arbeitszimmer seines Stadtpolais zurückgefehrt, schickt er dann bie Rachricht in die hofburg, daß er den Oberbejehl übernehmen wird; und taum eine Stunde, nachdem diese Botichaft abgegangen ift, da sammelt fich vor bem Balaft in ber Himmelpfortgaffe die Biener Bevolkerung, da ertont bas vieltaufendfältige "Bivat Eugenius". Und von Mannern, Frauen, Rindern, Greifen gefungen brauft bas Lieb auf, das knapp zwanzig Jahre vorher, nach der Eroberung der von den Türken befegten Geftung Belgrab, von einem brandenburgifchen Gol-

baten gebichtet morben mar:



Nafnabitien Caminium, Ganite (†)

Belagerung von Mien burch bie Effeten Prinz Eugen, der edle Ritter, Wollt dem Kaiser wiederum friegen, Stadt und Festung Belgerad. Er ließ schlagen einen Brucken, Daß man tunnt hinüberrucken Mit d'r Urmee wohl für die Stadt.

Als der Bruden nun war geschlagen, Daß man tunnt mit Stud und Wagen Frei passieren den Donausluß; Bei Semlin schlug man das Lager, Alle Türken zu verjagen, Ihn'n zum Spott und zum Berdruß.

Am einundzwanzigsten August soeben Kam ein Spion bei Sturm und Regen, Schwur's dem Prinzen und zeigt's ihm an, Doß die Türken sutragieren, Soviel man kunnt verspüren, An die dreimalhunderttausend Mann. Als Prinz Eugen dies vernommen, Ließ er gleich zusammenkommen, Seine General' und Feldmarschall, Er tat sie recht instrugieren, Wie man sollt die Truppen sühren Und den Feind recht greisen au.

Bei der Parole fat er bejehlen, Daß man sollt die Zwölfe zählen Bei der Uhr um Mitternacht. Da sollt all's zu Pferd auffigen, Mit dem Feinde zu scharmugen, Was zum Streit nur hätte Kraft.

Alles saß auch gleich zu Pferde, Jeder griff nach seinem Schwerte, Ganz still rückt man aus der Schanz. Die Musketier wie auch die Reiter Täten alle tapfer streiten: S's mar fürwahr ein schöner Tanz. Ihr Konstabler auf der Schanzen, Spielet auf zu diesem Tanzen Mit Kartaunen groß und tlein, Mit den großen, mit den fleinen — Auf die Türken, auf die Heiden, Daß sie sausen all' davon.

Prinz Eugenius wohl auf der Rechten, Tät als wie ein Löwe fechten, Als ein Generalfeldmarschalt. Prinz Ludewig ritt auf und næder: Halt't euch brav, ihr deutschen Brüder, Greift den Feind nur herzhoft an!

Prinz Ludewig der mußt aufgeben Seinen Geist und junges Leben, Ward getroffen von dem Blei. Prinz Eugen war sehr betrübet, Weil er ihn so sehr geliebet, Ließ ihn bringen nach Beterwardein.

Aber der Prinz, zu dem der Gesang und die Ruse die in die Stille seiner Bibsiothet dringen, zeigt sich an diesem Abend nicht. Er sigt in seinem Sessel, sinnt vor sich hin, grübelt, überlegt, studiert schließlich — zum zehntenmal — die Mitteilungen über den Ausmarsch der Franzosen im Rheintal, vergleicht die Stärke des Feindes mit der des österreichischen Heeres und der aus Truppen anderer deutscher Länder gebildeten Reichsarmee. Als er sich endlich zur Ruhe legt, hat der Uhrzelger längst sene Stunde, die zwischen der seizen des kommenden Tages liegt, umlausen.

### Ein Brief des Goldatenkönigs

Der Mann, der am daraussolgenden Morgen mit der schimmelbespannten Karosse die Himmelpsortgasse verlößt und zum Kaiser in die Hosburg fährt, geht zwar auch auf den Stock gestützt und ein wenig nach vorn gebeugt. Aber seine Augen bliden nicht starr vor sich hin. Sie schauen nach links und rechts durch die Fenster des Wagens, sie erwidern die Grüße, die sreudiger und zuversichtlicher von den Menschen dargeboten werden. Der Entschluß, an die Front zu sahren, hat den Feldherrn versüngt; selbst sein verrunzeltes Gesicht scheint von neuem Leben erfüllt. Der Kaiser atmet aus, als er den Krinzen so sieht. Die verängstigten Grafen, Barone und Hosbamen des Kaiserschlosses nebst den perückentragenden Kanzleiossizieren, die seit Tagen mit surchtbleichen Gesichtern herumliesen, zeigen ein zagshaftes Hvisnungslochen.

"Der Savoner führt die Armee!" "Der Savoner geht an die Frant!" Diese Gewißheit slößt allen neuen Lebensmut ein, den Großen und den Kleinen, den Hosdamen und dem Boltsmann.

Prinz Eugen ist es einerlei, was die am Hose wünschen. Sein Entschluß, trog Aiter und Krankheit die Beschwerden und die Mühsal eines neuen Feldzugs auf sich zu nehmen, hat er dem Bolt zuliebe gesaßt. Dem Bolt und dem Keich zuliebe, das jest erneut am Rhein bedroht wird.

Am Tage seiner Abreise überbringt der Gesandte Preußens am Wiener Hose dem Prinzen einen Brief seines Königs. Friedrich Wilhelm I. teitt darin mit, daß seine dem Kaiser sür den Feldzug zur Bersügung gestellten Truppen bereits auf dem Marsch nach Baden sind, wo sich das Reichsbeer sammelt. Weiter schreibt der König von Preußen, daß er selbst nicht an dem Feldzug teilnehmen könne, da ihn seine Krantheit an Bertin sessen Gerschwarzen aber seinen Sohn Friedrich, und er bitte den Reichsseldmarschalt, sich des sungen Prinzen anzunehmen. Er, der Bater, hosse, daß Friedrich in seinem grenzenlosen Hochmut von Prinz Eugen, dem ersahrenen Feldherrn und Staatsmann, etwas von den Dingen lerne, die dem Jüngling, dem nichtatenen, bisher sehlten.

Prinz Eugen überfliegt den Brief, ohne besonderes Interesse zu zeigen. Er erklärt dem Gesandten sein Einverständnis. Aber auf der langen Reise donauabwärts, und abends, als er sich zur Ruhe legt, liest er den Brief ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. Dieser kleine Preußenprinz also wird kommen. Derseibe Prinz, den sie an allen Hösen Europas sür einen mißratenen Taugenichts, einen schöngeistigen Träumer oder einen krostlosen Hosen halten. Derselbe Prinz, den er seit langem beobachtet hat und der ein ernstzunehmender Spieler auf dem politischen Schachbrett Europas zu werden verspricht.

Pring Eugen erinnert fich an die Heiratsgeschichte des preufilchen Kronpringen. Friedrich Wilhelm I. wollte feinen Sohn mit einer Braunschweiger Pringessin, einer Nichte der Kaiserin,

verheiraten. Friedrich wehrte sich verzweiselt gegen diese auch von Bien gemunichte Che. Dan fragte ibn, wen er benn heiralen wollte. Da riedte Friedrich plotslich mit dem Borschlag heraus, er wolle statt der Braunschweiger Kalfernichte lieber Maria Therefia, die altefte Raifer tachter, gur Frau haben. Pring Eugen weiß zwar, daß Friedrich mit diefem Borichlag in erfter Linie der von Bater besohlenen Seiral entrinnen mollie, aber er erkennt auch den politischen Weitblick und Ehrgeiz des Bringen. Denn beim Zustandekommen Diefer Ebe mare bie österreichische Kaiserkrone nach dem Tode Karls VI. an Preußen gefallen. Eugen hatte damals im Anschluß an dieje Heiratsgeschichte über Friedrich folgende Aufzeichnung gemacht: "Unendlich viel liegt daran, diefen jungen herrn gu gewinnen, ber fich bereinst in ber Welt mehr Freunde machen wird als fein Bater und ebensoviel Gutes wie Bofes vollbringen wird. Man licht, meld weitschanende Ideen der junge herr hat. Obwohl diefe nur flüchtig und nicht gang überdacht find, fo fehlt es ihm doch nicht an Bebhaftigfeit und Berftanb. Um fo gefährlicher aber mird er mit der Zeit für feine Rachbarn merben.

Und dieser junge Herr wird also in diesem Feldzug als Lehrling des Kriegshandwerts zu ihm in die Lehre kommen. Das ist der Gedanke, der den Feldmarschall immer wieder beschäftigt. Um so mehr schmerzt ihn nach der Ankunst im Badischen die unsoldatische Bersassung, in der sich die Armee besindet.

Sein Hauptquartier schlägt Prinz Eugen dann in Bruchsal aus. Bon dort aus leitet er, der schlachtengeüdte Feldherr, die Truppenbewegungen. Bon dort aus bringt er den Bormarsch der Feinde zum Stillstand. Es sind teine schneidigen Schlachten, die geschlagen werden. Keine Husarenstücke entscheiden Sieg oder Riederlage. Richt die Armee erringt Ersolge: der Rame ihres Feldherrn lähmt die Unternehmungslust des Gegners. Der Prinz weiß es und stellt diesen Borteil mit in seine triegerische Rechnung. Ersahren, abgetlärt, überlegen, täuscht er den Gegner, rück ihm zu Leibe, trifft ihn empfindlich, rust Schrecken und Berwirrung hervor und schasst so die Grundlage sür einen günstigen Frieden.

### Der Achtzehnsährige in Versailles

Dort in Bruchfal empfängt ber Reichsfeldmarichall auch den Breugenpringen. Er hot für dieje erfte Unterredung mit Friedrich eine Stunde gewählt, in der die Dammerung bereits in die Racht getaucht ift. Schwach dringt das Mondlicht durch die Wolfen auf die Erde und beleuchtet gespenstisch das Feldlager. Bring Eugen fitt allein in seinem Belt. Ihm ift unbehaglich und feierlich zugleich zumule. Wie oft fcon find ihm Kronund Erbpringen mabrend feiner gabllofen Feldzuge ins Lager geschielt morden, damit er fie in der Runft der Kriegführung unterweise. Aber dieses Mal fühlt er fich befangen. Es ist beinahe die gleiche Befangenheit, die ihn por nunmehr über fünfzig Jahren in Berjailles befallen hatte. Damals war er, Eugen von Savogen, ein junger, unicheinbarer Bring am Sofe bes frangoffichen Sonnentonigs gemejen. Dan batte ihm Die geiftliche Laufbahn aufzwingen wollen. Aber der Achtzehnjährige butte aufgetrott und die Briefterlutte von fich gewiejen. In der Tracht eines jungen Edelmannes war er vor König Ludwig XIV, bingetreten und hatte ihn - bittend, flehend, forbernd - um eine tleine Rompanie, um eine bescheidene Leutnantsstelle im großen Geer der Frangolen gebeten.

Der Breis fieht die Szene wieder vor fich. Er fieht den König, ftrublend, glungend auf der Hohe leines Thronfessels,

von Uniformen, Ordensichnallen und Beruden umgeben. Er hört sich selbst seine Bitte vortragen, und wieder erscheint bas mitleidig verächtliche Lächeln im geschmintten Gesicht des Sonnentonigs: "Ich will Sie nie wieder fo feben, Pring. Tragen Sie bas Gewand, bas jungen Beiftlichen zukommt." Berlegend, frantend formen die königlichen Lippen diefen Sag: Eine Handbewegung noch - und ber Pring von Savogen ift entlaffen.

eine Mudieng beim Ronig beendet.

Bring Eugen denkt jest ohne Schmerz an diese hähliche Szene, die der Unlag zu feiner Flucht aus Frantreich gewesen mar. Er hat dem hochmutigen Rönig, den jest ichon feit Jahren bie Ruhle feiner Familiengruft umgibt, in zahllofen Schlachten, burch vernichtende Rieberlagen der frangofischen Urmee, Die Antwort auf diese Krantung gegeben. Eine einmalige großartige Antwort! Aber er empfindet auch darüber heute toum noch Triumph. Das alles liegt unendlich weit gurud. Die fleinen Sorgen bamals um das perfonliche 3ch find langit untergetaucht im Meer jener anderen großen Sorgen, die den Brinzen beunruhigen. Prinz Eugen forgt sich um das Relch.

Um das Reich, deffen Feldmarichall er ift.

Wahrend die Gedanken Eugens in die Erinnerung zurückeilen, mabrend die Bilder ber brei Raifer, benen er gedient bat, por ihm aufsteigen, ift Kronpring Friedrich im hauptquartier eingetroffen. Der Preuße, zweiundzwanzigjährig, ift von einer brennenden Rengierde erfüllt. Es ift die Rengierde bes jungen tatenluftigen Lehrlings auf feinen großen erfahrenen Meifter; die Reugierde der felbstbewußten Jugend auf das Alter, das ihr verehrungswert ericheint. Er wird allo ben Savoner feben! Den Sieger von Belgrad und Beterwardein. Den Bezwinger des Sonnentonigs, den Befreier von der Turfengefahr, den größten Feldherrn bes Rontinents. Er mird ben "eblen Ritter" feben, der trot der Unardnung, die jett an vielen Stellen im Beere herricht, Rieberlagen gu vermeiden meiß.

Friedrich überfieht diese Schmachen nicht. Erft vor wenigen Tagen hat er darüber an feinen Freund, den preugifchen Oberften de Camas, gefchrieben und dabei auch auf die Kriegführung des Savoners angespielt. "Der gegenwärlige Feldgug", fo bieß es in dem Brief, "ift eine Schule, in ber man aus der Berwirrung und Unordnung, die in biejem heere herricht, manches ternen tann. Er verlief unruhmlich genug, und Manner, Die zeillebens gewohnt maren, Lorbeeren zu pfluden, haben biefes

Mal teine gefunden."

### Gespräche im Feldherrnzelt

Der einsame Mann im Feldherrnzelt wird durch eine feiner Ordonnanzen von der Ankunft Friedrichs unterrichtet. Er läßt ben jungen Prinzen sogleich zu fich bitten. Wenige Minuten fpater teilen fich die Borbange, die bas Beltgemach des Pringen abgrengen. 3met Danner fteben fich gegenüber. Beibe tlein und auf den erften Blid unscheinbar; aber beibe mit jenem Blid, ber vom eisernen Willen und der Tattraft des Genies Runde gibt. Die beiben Manner taufchen nicht die übliche Fülle unnöfiger Soflichteitsfage aus. Sie tommen icon nach wenigen Minuten auf das Wesentliche.

Der Savoner spricht zum jungen Friedrich nicht wie ber Meifter jum Lehrjungen. Geine Borte Hingen mehr wie die eines beforgten Baters zum herangemachlenen Sohn, ber fich

feine eigenen Aufgaben geftellt bat:

"The Bater wird Ihnen dermaleinst ein großes Erbe hinterlaffen, ein beutiches Erbe, tein preußisches, tein brandenbur-gifches, Kroupring!" Der junge Friedrich gogert mit ber Untwort. Er mochte dem Savoyer fagen, daß es eber ein preugliches als ein habsburgisches Erbe ist. Er möchte ihm fagen, daß in feinem herzen ble Gorge um Branbenburg-Breugen größer ift als die Gorge um jenes fagenhafte Reich, das ber Raifer wiederbolt feinen habsburgifchen Intereffen preisgegeben hat. Aber da hort er ichon wieder die eindringliche Stimme des Reichs-

feldmarichalls:

"Meine Wiege ftand nicht in Deutschland. Gie wurde in Paris von französischen Ammen geschautelt. Die Heimat meines Baters lag jenseits ber Alpen. Meine Jugend war überschattet bont hof des Konigs von Frankreich. Ofterrelch murbe meine Zufluchtsstätte. Sie werden sich baber wundern, Bring, baß ich Ihnen vom Reich spreche. Aber das Reich ist zu meiner eigent-lichen Heimat geworden, nicht Frankreich, nicht Italien, nicht Ofterreich. Dem Reich habe ich gedient und bem Reich gelebt. Gie werden mich fragen: Bas ift bas "Das Reich"? Und Gie würden an meiner Statt fich felbst antworten: "Ein lebens-unsöhiges, in viele Kleinstaaten zerriffenes Gebilbe, an dessen Spige ein Kaiser steht, der sich häufig mehr um Spanien und Italien fummert als um Deutschland. Ein Raifer, bem die



Fürften wiederhalt den Dienft auffagten und gegen den fie fich mit den Feinden des Reiches verbundeten." Ich aber jage Ihnen, Bring: Das ift nicht bas Reich! Un den deutschen Fürstenhofen tennt man nur Bonern ober Sachien, ober Breugen, oder Braunichweig, oder Ofterreich, oder wie die ungegahlten Fürften- und herzogtumer alle beigen. Der Bouer aber, der ben Pflug durch deutsche Erde führt, ber Sandwerksmann, der Tag für Tag in seiner Wertstatt schafft, er begt und pflegt den Glauben an bas Reich. Der Bauer will nicht Baper ober Ofterreicher fein und auch nicht Breuge, Pring: Er fpricht beutsch und er benkt beutsch, auch wenn das Reich nicht fichtbar in Ericelnung tritt mie jest!"

Friedrich hört die Worte des greifen Pringen, des großen Kriegers für das Reich, von dem er nun fo leidenschaftlich spricht. Friedrich, der junge Kronpring von Preugen, antwortet, leidenchaftlich wie Gugen, flar, ficher und entschloffen. Er fpricht von bem Preugen, bas er ichaffen will, vom großen Preugen, bas

jum Bollmert des Reiches in Dit und Weft merben foll.

Jeht ist es Eugen, der zuhört, der wohl versteht, was dieser junge Kronpring mit dem "großen Preugen" meint. Roch überlegter als zuvor fest er feine Worte, Die er bem Jüngling dann ermidert. Sie gipfeln in der Dahnung, die Bring Gugen beichmorend in des Breugen zielbemußtes Sirn gu hammern jucht: Bergessen Sie niemals das Reich, Pring Friedrich. Das große Reich, die mahre Heimat aller, die beutscher Junge sind!"

Und wie an diesem Abend sigen die beiden Manner nun häufig im engen Belt des Feldmarichalis. Bas fie befprechen, bleibt Bebeimnis gwifden biefen beiden Großen ber Beichlichte. Doch als der Kronpring ichliefilich wieder nordwarts reift, da fest der alte Marichall, zweiundstebzigfahrig, sich hin und schreibt bem Raifer fein Bermachtnis nieder; er mahnt ben Raifer, dem Reich zum Boble ben Preugentonig enger als guvor ans Raiferhaus zu binden. Und weiter will der Marichall: Baneen foll burch Berheiratung des Erbprinzen mit der Raifer tochter das Land Ofterreich vergrößern, und beide follen fo für alle Zeiten als Kernftud Deutschlands reichsgebunden merden,

Doch Karl VI, läßt den Prinzen von Savoyen ohne Untmort. Die Staatsichrift flegt unerfüllt im Attenschrant des Raifers. Entläuscht febrt Bring Eugen aus dem Feldzug beim nad Belvedere. Ein ungeschlagener Krieger, ein unverstandener Staatsmann. Er hat in den großen blauen Augen des jungen Preußenpringen wie in einem offenen Beldichtsbuch gelefen. Er weiß, welch traurige Beiten bem Reich noch bevorftehen. Er bat verlucht, bas Schicfol zu wenden. Bergebens.

Ein Jahr nach biefer Beimtehr geht der greife Reichsmarschall ein in jenes Reich ber Schatten, in dem es feine Berriffenheit mehr gibt. Der Raiferhof lagt ihn mit toniglichem Geprange bei fegen. Das Boil trauert, beflagt im Rorden und Guden, im Often und Besten des Reiches feinen "eblen Ritter", ber auf bem Schlachtfeld unbesiegt, als Staatsmann aber unverftanden von

ber Beit, vom Reiche Abichieb nehmen mußte.



### Einige Zahlen:

Um 800 ift die Oftmart errichtet worden jur Sicherung des Reiches gegen Awaren, Magbaren und Ungarn.

996 kommt der Name Offerreich zum ersten Male vor.

1556 murbe Bien beutide Raiferfladt.

1529 und 1683 beraunten die Turten vergebens bie Stadt Wien.

1804 nahm Frang I, ben Titel eines offer-

1806 entjagte er ber beutfchen Raifermurbe.

1918 ender bas Raiferreich Offerreich.

Um 13. Mary 1938 febrt Offerreich jum Deich gurud,

### Wußtest du das schon?

Ofterreich ift ber zweitgrößte Gau Deutschlands. Es ift 5,5mal so groß wie Sachsen. (Preußen = 293 000 gkm, Ofterreich = 84 000 gkm, Banern = 76 000 gkm.)

Ofterreich hat 6,7 Millionen Einwohner, d. i. ein Zehntel der Bevölferung Deutschlands. Ofterreich besteht aus nenn "Ländern": Wien, Burgenland, Mieder- und Oberöfterreich, Salzburg, Steiermart, Kärnten, Tirol, Vorarlberg.

Bien ift die zweitgrößte Stadt Deutschlaude mit 1,9 Millionen Ginmehnern.

Bien bat die altefte Univerfitat Deutschlands, 1365 gegrundet.

Ober-Gurgl ift ber bochftgelegene Der Dentichtands, liegt 1927 m boch.

Der Großglodner in den hohen Tauern ift Deutschlands höchfier Berg, 3800 m boch. Uber den Brenner, b. i. "Berg", führt der am meiften benufte Weg nach Guben, ich Rom.

Die erfte Babulinie, die die Alpen überquerte, ift die über den Semmeringpaß, 1854 erbaut.

Der langfie dentiche Tunnel ift ber Arlbergtunnel in 1300m Sobe. Er ift 10270m lang. Die reichften Bleierze Europas find in Karnten mit bem Sauptort Rlagenfurt.

Die größten Salzwerte bat Sallein im Galglammergut,

Ofterreich ift ber größte Magnestterzeuger Europas. (Magnesit wird zu Bitterfalz, ju feuerfosten Ziegeln u. a. verwendet.)

Das meifte Eisen wird vom Erzberg bei Eisenerz gewonnen. Dieser Berg besteht gang aus Eisen und ift 1540 m bod. Dier ift übrigens der alteste Bergban. Er wurde schon von

40 v. B. ber Flace Ofterreichs ift mit Wald bestanden, b. i. reichlich zweimal soviel wie die Flace Sachsens. - Deutschland bat "nur" 25 v. B. feiner Flace Balb.

Die Donau ift ber grofite Strom Deutschlanbe,

Die größte Stadt der Alpen ift Grag an ber fchiffbaren Mur in ber Steiermart mit 153 000 Einwohnern.

Der größte See Offerreichs int ber Meufiebler See im Burgenland, fein größter Alpfee ift ber Atterfee (Kammerfee) in ben Salzburger Alben.

Ofterreich hat rund 1000 Gletider - Deutschland bisber nur einen!

Allein in ben Ottaler Alpen gibt es ungefahr 100 Gipfel über 3000 m.

100 neue Pflanzen aus Ofterreich (Zerreiche, Schwarztiefer, Tatarifcher Aborn, Peridenbaum, Gememurz, Blafenfchote u. v. a.) bereichern nun die beutsche Pflanzenweit.

Betannt find Wiener Walger, Wiener Lieder, Wiener Moden, Wiener Stridwaren, baneben Wiener Schnigel, Burfichen, Badwaren.

Der bekanntefte Dichter bes Mittelalters ift Walter von ber Bogelweibe, Er lebte in Offerreich.

Das ftolgefte Belbenepos ber Deutschen, das Mibelungenlieb, ift bier verfaßt.

Deutschland behnt fich nun neu von Mord nach Gud über 9. Breitengrabe, bas find

Deutschland grenzt nen an ben fleinen Staat Liechtenftein und im Guben an Italien, Jugoflawien und Ungarn.

Deutschland ift nun - abgesehen von Ruftland - ber an Raum (555 000 gkm) und Bevolkerungsjahl (75 Millienen Menschen) größte Staat in Europa, ift größer als 1914!



# Aleine Geschichten um Beethoven

Din heller, lachender Frühlingstag liegt über Wien. Dennoch aber strömen in Richtung zum Währinger Friedhos Hunderte von Menschen, denen ehrliche Trauer und tiesstes Mitgefühl anzusehen sind. Sie tragen heute, am 29. März des Jahres 1827, einen ihrer größten und begabtesten Mitbürger zur letzten Ruhe.

Budwig van Beethoven ift geftorben.

Mitten unter den vielen trauernden Menschen steht arg bebrängt ein Fremder und ist verwundert über den riesigen Undrang und die überwältigende Fülle. Was mag hier nur los sein?

Schließlich wendet er sich an eine am Wege sitzende Höferfrau und fragt sie, was dieser große Menschenandrang bedeute. Die schaut ihn erst verdugt an und antwortet dann: "Das wissen's nicht? Den General der Musik tuns halt begraben."

Mit diesen einfachen Worten ertlärt sie dem Fremden unbewußt die Stellung des großen Verstorbenen, an dessen Grabe die Welt weinte. Ludwig van Beethoven war ein großer Deutscher, dessen Name mit seiner Musik weltberühmt wurde und noch heute ist — und für die Ewigkeit bleiben wird.

Schon als der siedzehnjährige Beethoven nach Wien reist, um bei dem großen Meister Mozart Unterricht zu nehmen, gibt er einen Beweis seines großen Könnens und seiner Begabung. Beethoven muß Mozart vorspielen. Bohl mar er schon ein guter Klavierspieler, dennoch aber verzog Mozart während seines Bortrages keine Miene. Bielleicht sagte er sich: Da kann man noch nicht viel erkennen. Das kann angelerntes Spiel sein.

Ploglich flangen andere Beifen auf. Beethoven hatte die Abneigung des Meifters gespürt und spielte nun frei, irgendeln Musikstüd, das er selbst ersand. In dieser Musik lag Schwung und Begeisterung. In diesen Tönen sag ein unerhörter Mestodienreichtum, klang tiesstes Musikempsinden, das Mozart innerlich packte und mitris. Da konnte selbst der große Meister Mozart seine Berwunderung und seine Anerkennung nicht zusrüchalten. Offen und ehrlich sagte er zu einigen anwesenden Freunden: "Kinder, auf den gebt acht. Der wird ein mal in der Welt von sich reden machen!"

Bald darauf aber mußte Beethoven seinen Wiener Aussenthalt abbrechen. Eine Mitteilung rief ihn an das Sterbelager der geliebten Mutter. Als er später nach Wien zurückehrte, erwartete ihn neue und überwältigende Arbeit. Unter Josef Haydns Leitung vervollkommnete er sein Wissen um die Komposition. — Ludwig van Beethoven war einer der sleißigsten und unermüdlichsten Schaffenden seiner Zeit. Aberall, wo er sich besand, sah man ihn, ob morgens, mittags oder abends, über ein Bapier gebeugt eistig Notizen machen. Ihn störte die Umswelt keineswegs in der Arbeit, und es kam vor, daß er mitten im Trubel eines Gasthauses oder der Unterhaltung seiner Freunde aus seiner Tasche ein Merkbuch holte und darin schrieb.

Der Schriftsteller Braun von Braunthal berichtet, daß er einmal in Gesellschaft Schuberts Beethoven bei einem Glas Bier beobachtete, wie er, aus einer langen Pseise rauchend, plötzlich ein Heft hervorholte, die Augen nachdenklich und sinnend verschloß und dabei verschiedene Auszeichnungen machte.

"Was tut er?" Mit dieser Frage wandte sich von Braunthal an Schubert. — "Er komponiert", war die Antwort.



"Aber er schreibt doch Worte. Rur Worte. Ich sehe keine einzige Note." Schubert nickte: "Das ist so seine Art. Er zeichnet mit Worten die Handlung und den ibeenmäßigen Aufbau seiner Tonstücke auf. Nur hin und wieder setzt er zu seiner eigenen Kenntnis ein paar Noten dazwischen."

Aus der Zeit, in der Handn und Beethoven eng miteinander verbunden waren, wird folgende nette und doch so lehrreiche Geschichte berichtet:

Irgend jemand hinterbrachte Handn eine abfällige Bemertung, die Beethoven über ihn und sein

hoven über ihn und sein Schaffen gemacht haben sollte. Das fränkte ben Meister tief, so tief, daß er wochensang keine rechte Luft zur Arbeit hatte.

Beethovenhaus in Wien, Kahlenbergstraße 26 Schweigend und voller Zorn trug er die ihm angetane Kränkung mit sich herum. — Eines Tages aber, als einige seiner Freunde ihm allzu große Loblieder auf Beethoven jangen und alles, alles lobten, was Beethoven geichaffen, mußte und wollte er feiner Wut freien Lauf laffen.

"Ich weiß nicht, was ihr immer mit diefem Beethoven habt?" fchalt er. "Go groß ift doch der Kerl wirklich nicht. Was hat er

denn ichon geleiftet?"

Die Freunde waren ehrlich verblüfft und ließen fich ihre Bermunderung anmerten. Damit reizten sie den erbitterten Meister aber nur noch mehr. Dröhnend hieb er mit der Fauft auf den Tifch:

,Was glost ihr mich so an? Ich fragte euch: Wer ift benn ichon diefer Beethoven? Ra und? Wer ist er denn? Was hat er

denn icon geleiftet?"

Erregt rannte Handn im Zimmer auf

und ab.

"Es ist einfach lächerlich, wie die ganze Belt auf dem Bauche herumruticht vor fo einem - na, jagen mir bestenfalls -Modekomponisten. Das ist mir zuwider, wirklich zuwider."

Erstarrt lauschten die Freunde den Borten des Erboften. "Die paar Sonaten, die er geschrieben hat — na ja, die sind ja ganz

nett! Es ift schon anständige Arbeit dabei, natürlich. Aber schließlich hat ja jeder von uns schon ein paar solche Dinger geschrieben . . .

Haydn dachte nach: "Na und dann die Appassionata! Da sind

ja auch sehr nette Tatte drinnen. Das stimmt schon.

Oder vielleicht das Biolinkonzert. Tju, da fann man taum etwas gegen lagen. Hm, das ift ja eigentlich in leiner Art vollformmen.

Ploblich leuchteten die Augen des Meifters auf: "Und, Freunde, kennt ihr die Eroika — die herrliche Eroika?

Das ift einsach göttlich!"

Beit breitete Meifter Sandn feine Arme aus, fchlof die Augen und bewegte sich nach dem Tatt der göttlichen Dufit Beethovens, die in ihm flang. Gang verloren in Andacht, Ergriffenheit und beiliger Begeifterung fand er inmitten feiner Freunde. Bergeffen war der Groll auf Beethoven und die Krantung, die ihm angetan worden. Die Gewalt der Dusit ließ alles vergeben und vergeffen.

Bie ichuf der große Komponist seine unfterblichen Berte? Das ift eine Frage, die jedem Dufikfreund am Bergen liegt und

deren Beantwortung nicht allzu schwer ist.

Beethoven mar ein außerst fleißiger Arbeiter. Rie gonnte er fich Ruhe. Wo er ging und stand, war er mit seiner Musit beschäftigt. Der Komponist selber hat seine Arbeitsweise einst dem

Softapellmeifter Schlöffer berichtet.

"Ich trage meine Gedanken", so äußerte er sich, "lange, oft febr lange mit mir berum, ebe ich fie niederschreibe. Dabei bleibt mir mein Bedachtnis fo treu, daß ich ficher bin, ein Thema, bas ich einmal gefaßt habe, felbit nach Jahren nicht zu vergeffen. Ich verandere mandjes, vermerje und verfuche aufs neue, folange,

bis ich damit zufrieden bin."

Auf die Frage des Hoftapellmeisters, woher er seinen unerschöpflichen Reichtum an neuen Einfällen nehme, antwortete Beethoven: "Das vermag ich mit Zuversicht nicht zu sagen. Sie fommen ungerufen, unmittelbar, ich tonnte sie mit Händen greifen, in der freien Ratur, im Balbe, in der Stille der Racht, am frühen Morgen, angeregt durch Stimmungen, die sich bei dem Dichter in Borte, bei mir in Tone umfegen. Rlingen, braufen, fturmen, bis sie endlich in Roten vor mir stehen.

Diefer von inneren Stimmen aufgewühlte Meifier ift uns oft geschildert worden. Rart Czerny, der Schuler Beethovens und

ipatere Lehrer Bifgts, berichtete barüber:

"Dit ftand er um Mitternacht auf und erschredte feine Rachbarn mit den ichrecklichften Attorden, mit Boliern, Singen um. Seine Stimme mar beim Singen gang abicheulich."

Ein anderer Schüler, Ferdinand Ries, ergahlte, baß felbft bei Spaziergangen die Phantafie des Meifters nicht rubte, fon-

bern außerft rege mar.

"Einmal", fo berichtet Ries, "bei einem Spaziergange, auf dem wir uns verirrten, daß wir erft um acht Uhr nach Döbling, mo Beethoven mohnte, gurudtehrten, hatte er den gangen Beg über für fich gebrummt ober teilmeise geheult, immer herauf und herunter, ohne bestimmte Roten gu fingen. Muf meine Frage,



Beethoven bei Mogart

was es jei, gab er zur Antwort: Da ist mir ein Thema zum legten Allegro der Sonate eingefallen (in F-Moll, Opus 57).

Als wir in das Zimmer traten, lief er, ohne den Hut abzunehmen, ans Klavier. Ich jeste mich in eine Ede, und er hatte mich bald vergessen. Nun tobte er mindestens eine Stunde lang über das neue, so schön dastehende Finale dieser Sonate. Endlich stand er auf, war erstaunt, mich noch zu sehen, und sagte: Heute fann ich Ihnen feinen Unterricht mehr geben, ich muß noch arbeiten. So ging ich dann."

Beethoven war beim Schaffen oft felbft zu Tranen gerührt. Unermudlich arbeitete er bis in feine legten Tage. Ende des Jahres 1826 schrieb er an seinen Freund Wegeler: "Es heißt bei mir: Nulla dies sine linea (Rein Tag ohne Linie). Ich hoffe noch einige große Werke zur Welt zu bringen und bann, wie

Laufbahn zu beschließen."

Das mar Beethoven, der gewaltige Kampfer, der Mensch im Streil mit fich felbst und der Belt. Das war Beethoven, deffen

ein altes Kind, irgendmo unter guten Menschen meine irdische

Wort wir in uns aufnehmen wollen:

"Ich tenne teine anderen Borguge bes Men= ichen als die jenigen, welche ihn zu den bei leren Menfchen zählen machen. Boich biefe finde, dort ift meine Seimat." -a-

Anfnabmen: Difterinfete (4), Cammitung Sanbie (2)



Der Meifter inielt einem blinben Radchen por

# Die Saat geht auf!

Oftertelch ift beimgelehrt jum Reich. Inbelnd murbe es begenft. "Gin Bult, ein Reich, ein Führer" hieß bas Befenutnis affer Deutschen bei ber großen Boltsabftimmung am 10. April b. 3. Aur einen Meinen Teil bes großen Leibensweges ichilbern biefe Ergablungen eines öfterzeichifchen Sa.-Mannes; aber fie finb une eine teure Grinnerung an bie vergangene Rampfgeit.

Der Pflug geht über deutsche Erde und bereitet den Boben por für neue Gaat.

Beborgen ift ber goldene Regen. - Der Bauer hat fein But bem Boben anvertraut. — Nächtliche Stille fällt über Flur und Wald.

Da huschen bunkle Schatten lautlos über bie mondbeichienenen Aluren.

Beräuschlos werben Bflode gefchlagen und Schnüre geipannt; bann geht gum zweiten Dale ber Samann über bie Felder und Wiefen. — Der Morgen graut. — Borüber ift ber nächtliche Sput. - Still und friedlich liegt die bebaute Erde in ber Conne.

Und die Beit geht ins Land. Die braune Adericolle grunt, und langfam, erft zart, dann immer fraftiger sprießen aus dem hellen Brün der jungen Saat saftgrüne Fleden hervor, verbinden fich zu Strichen und endlich zu Runen. "Trog Berbot nicht tot" und "her zu hitter", begleitet vom hafenfreuz, dem taufendjährigen Sonnenzeichen unferer Borväter, leuchten bervor.

Bohin der Banderer blidt, überall in Feld und Flur begegnet er diesen Beichen — anvertraut unserer Erde, bamit fie Brotest einlegen gegen Rot und Unterbrudung, gegen Trennung

von Bolt und Land.

#### Mondicheinpartie!

Bochenlang haben fleißige Hande in aller Stille hatentreuze aus holz gezimmert, ein fuß im Geviert. Un die 5000 find es. Am Borther Gee follen fie ausgesett werden, weil unfere Soch-

ften der Bundesregierung dort Erholung suchen.

Um 6 Uhr abends Alarm. Unauffällig fammeln sich die Scharen an den Marmplagen, erhalten furge Beijung, wohin fie fich zu begeben haben, und fegen fich in Marich, aufgeteilt natürlich, jeder für fich auf den verschiedensten Wegen. Jeder weiß nur die Zwischenftation, teiner bas Endziel und ben 3wed.

Un verschiedenen Buntten des Seeufers merden mir pon unferen Führern ermartet, betommen Beld gum Diefen von Booten, und ftechen, vorsichtig und in Abftanben, in Gee.

Inzwischen ist es Racht geworden. Wir sehen nichts als den Bug unferes Bootes. In der Rabe hört man vorsichtiges Rubergeräufch anderer Boote. Als Biel haben wir nur unfere Buffolenrichtung. Irgendeine Waldbucht vor uns soll das Ziel sein.

Der Mond geht auf und beleuchtet taghell die silbern schimmernde Geeflache. Muf viele Rilometer ift Die Gicht flar. Gin munderbarer Unblid, aber gefährlich für unfere Attion. Auf gleicher Sohe mit uns fteuern noch zwei Boote, icheinbar bein gleichen Ziele zu; weit hinter uns find noch andere sichtbar. Wir wissen nicht, ist es Freund ober Feind. Das Ertennungszeichen des Sturms als Lichtsignal zu geben, ist uns verboten. Man fieht es zu weit und wurde auf unfere Mottille aufmertfam. Go muffen wir eben auf gut Gind weitermachen. Borläufig find wir ja noch harmlose Mondanbeter und haben noch teine "Konterbande" an Bord. Unfer Gewiffen ift "rein".

Die Stunden vergeben im eifrigen Rudern. Da flist ein flinkes Repperboot lautlos auf uns zu. Wir erfpahen es erft im

letten Augenblid, weil es fo tief im Baffer liegt,

Bir ertennen unferen Sturmführer, er nennt bas Rennwort

und legt bei.

"Behn Bootslängen lints vom Balbed liegt ein Canbefteg im Dunkeln. Dort liegen Pakete für euch - Ginladen, dann auf Maria Wörth, Buffolenrichtung 182 Grad, zufteuern bis auf 100 Schritt vom Ufer; die andern folgen in Abftanden. Muf das Lichtzeichen - . - Die erften Zeichen ausseigen und langfam losfahren, feeabwarts. Langfam ausfegen, nicht ftreuen, alles übrige beforgt die Stromung. Bon Belben bis Maria Borth arbeiten die Beldener, Alles verstanden? -

Dann los! - Bludauft Daß fich teiner fangen läßt, und wenn, dann Maul halten!"

Der Befehl ist turz und klar, wie wir es gewohnt find. Wir führen ihn burch. Gegen Mitternacht beobachten mir, wie fich bie Rette hinter uns ichließt und die gange Breite des Gees überfpannt. Das Faltboot des Sturmführers fahrt voraus und gibt die vereinbarten Lichtzeichen.

Wir sehen die ersten Hakenkreuze sorgsam aufs Basser und

fahren los; ftill treiben die Zeichen neben uns.

Stunden vergeben, bis wir unfere "Ware" abgefest haben. Rachmal werden wir unruhig, gespannt, find auf dem Sprung, die gange Bodung zu versenten, benn ein Motorboot nabert fich mit dröhnendem Motor unserem Fahrzeug, feine Scheinwerfer ftrablen uns an. Doch wie es naber tommt, ertennen wir den roten Streifen in der Positionslaterne und find beruhigt. Unfer "Batrouillenboot" ift es, bas uns por überraschungen fougen foll und unferen Rudzug deden muß, wenn es ichief geht.

Dampfer, die mit Mufit, Lampions und frohlichen, lachenden Menichen eine Mondicheinfahrt machen, überholen uns. Bon Bord minten uns Fahrgafte, in den Sanden trimmphierend

unfere Satenfreuge ichmentend.

Bir führen unfere Boote ab. Es fällt nicht weiter auf, weil noch viele Mondanbeter gu fo fpater Stunde auf dem Baffer find. 3m Morgengrauen friechen wir in Die Rlappe, bundsmude.

aber hochbefriedigt.

Am Tage treibt uns die Neugierde zum See. Überall treiben noch unfere Berbemittel, von den Badenden ftets mit Jubel begrußt. - Die Bendarmerie betommt einen fürchterlichen Ruffel von gang oben, weil die Bortichacher und Reifniger Bucht, wo die höchsten Systemtiere haufen, bedectt find von Satenfreugen und den hohen Gerren das Baden verleidet.

Run muffen die braven Beamten hinaus auf den Gee, mit Stangen und Rechen bewaffnet. Dort angeln fie im Schweiße ihres Angesichtes nach Sakenkreuzen, harmlofen Solzzeichen, gerudert von ihren nicht minber ichwigenben Rollegen.

Der Strand biegt fich por brillendem Lachen. Es gibt Bilder für die "Fliegenden Blätter". Aberall wird getnipft. Die armen Rerle fühlen fich gar nicht mohl in ihrer hant und ftohnen: "Wie viele find's noch?" Wir tonnten es ihnen verraten, wenn wir wollten; aber mir huten uns.

#### Beiteres auf bem Gife!

Mit Spannung erwartet die Bevollerung unserer Stadt das Eishodenspiel Ranada gegen unferen Sportflub. Gelbft wer nicht Sportler mar, ging hin aus Lotalpatriotismus.

Eine Zusammenballung von Menschen und obendrein auslandifche Gafte find uns willtommene Gelegenheit zur Bropaganda. Wir wollen den Gerrichaften wieder einmal flarmachen, bog mir leben.

Brog ift die Emporung in ben "vaterlandischen" Rreifen. Mis die Tiefftrahler auf dem Eisplay aufleuchteten, heben fich von der spiegelnden Fläche dunkelblaue hatentreuze und die Inichrift: "her zu hitler" in mundervoller Rarheit ab. Ja, bas chemische Laboratorium hat gut gearbeitet. Bieber einmal schreibt die "Schwarze Tante": "Der Ersindungsgeist ber Rationalfozialiften mare einer befferen Sache murdig." Rur Bebuld, liebe Tante, es tommt noch beffer, du wirft ftounen.

Das Borfpiel ift icon im Bange. In dem ichmalen Bagden vor dem Sportplag fteben zwei junge Leute. Reben ihnen im Torbogen liegen Pakete. Sie scheinen rattos. Irgend etwas muß nicht flappen. Ich ichlendere gemutlich naber und bitte um Jeuer. Einer fluftert mir gu: "Sturmführer, die Polente hat Lunte gerochen, sie passen auf, wir tommen nicht rein." Hinetu aber muffen mir, es mare ichade um den Gpaf. "Aufgepafit.

Leute! Ich gehe hinein. Auf mich geht die Polizei sicher los wie die Fliegen auf den Leim. Während sie mich untersucht, gehl ihr hier über die Mauer."

"Und wenn sie bich dann fangen?" "Mich sangen sie nicht, ich besorg mir schon ein Alibi bei der Polizei selber. Los, nbhauen!"

Alles klappt programmgemäß. Kaum beim Eingang gesichtet, bin ich schon umringt. Alle Aufmerksamkeit vereint sich auf meine Berson. Ein nedisches Spiel und Gegenspiel entspinnt sich.

"Ja, was machen denn Sie da?" "Ra, was man bei so einem welterschütternden, sportlichen Ereigniseben macht: zusehen!"

"Sie haben fich aber nie für Gisfport intereffiert?"

"Eigentlich nicht, es ist nur Lotal» patriotismus, der mich hertreibt. Haben Sie etwas dagegen?"

"Bas habt 3hr denn wieder für Schweinerei vor?"

"Wer Ihr?"

"Bo Sie auftauchen, ist meistens was los. Na, austommen merden Sie uns heute nicht."

"Hab' ich auch nicht die Absicht, ich sühl mich im Gegenteil ganz wohl in eurer Gesellschaft, ich könnt mir das Leben ohne euch überhaupt nicht mehr vorstellen. Hat einer Feuer sür mich. Nur eine Zigarette, tein Pöller!"

So geht das neckliche Spiel weiter. Wir verstehen uns immer besser. Mit einem Male starre Gesichter um mich. Klar und voll klingt das "Horst-Wesselsel" über den Plah. Berzweiseltes Suchen, aus welcher Richtung das staatsgesährliche Lied kommt. Icht haben sie das alte, unschuldige Grammophon erblickt, stürzen darauf los, kommen auf drei Schritt heran. Da — ein ohrenbetäubender Krach, Rauch und Flammen, und in tausend Fezen sliegt die Maschine. Entsetzt stiedt alles auseinander. Ein Polizist schnaubt mich an: "Ich hab es ja gewußt." Ich sach ihm freundlich ins Gesicht: "Mensch, haben Sie doch Humor, mir gefällt der Spaß glänzend. Lus Wiedersehen!"

Auf der Strafe ichlendern zwei Leute an mir vorbei. Ihre Gesichter itrablen auf mein gedämpftes: "Rig is glegen."

#### Trop Berbot nicht tot!

Uniformperbot!

Ein Schrei der Entrüftung geht durch Öfterreich! Damit will man eine Idee mundtol machen, damit den Glauben aus unseren Herzen reißen. Glaubt ihr denn, daß wir unsere Ges simmung wechseln wie ihr euer Hemd, wenn ihr uns das äußere Zeichen dieser Idee — unser Ehrenkleid — mit Gewalt herunterreißt?!

So fonnen nur Menschen denten und handeln, die nie ben Sinn einer alles umspannenden Bewegung erfaßt haben und erfaffen fonnen!

Doch stillschweigend wollen wir das Berbot nicht hinnehmen! Ausgebot ist im Land. In bürgerlicher Kleidung sammeln sich SA. und SS., die HI. nicht zu vergessen, an den Appellplätzen. Braunhemden über, Mügen auf, Sturmriemen herunter, und in geschlossener, eiserner Marschordnung — trotz
Marschverbot —, die entrollten Fahnen voran, so durchziehen
wir die Straßen. Das Pflaster erdröhnt unter dem Tritt unserer
Kolonnen. Aberall, wohin wir tommen, subelt uns die aufrechte
Bevöllerung, die eins ist mit uns, begeistert zu. Ratlose Gesichter der Polizeibeamten; keiner wagt einzuschreiten. Sie wissen
ja nicht, daß wir Besehl haben, einem gewaltsamen Einschreiten



der Behörden teine Gewalt entgegenzusegen. Mur die Fahnen muffen in unferen handen bleiben.

Die driftlich-tathotischen Stadtvater fturmen - ichweißtriefend por Angft und But - die Ranglei bes Bolizeioberhauptes. Daraufhin wird die gefamte Bereitschaft an einer Stelle gegen uns eingesett. Unfer Bug wird umringt. Da wir der Aufforderung, die Braunhemden auszuziehen, nicht Folge leiften, ift man uns — allerdings ziemlich fleinlaut und höflich dabei behilflich. Man erwartet noch immer Widerstand von uns. Die herren miffen eben nicht, daß wir in gewohnter Difgiplin unserem Befehl gehorchen. Sie legen uns unsere Fügsamteit als Feigheit aus und werden frecher. Man will uns unsere Fahnen nehmen. - hei, da ftaubt es! Berichwunden ift alle Burud. haltung, fort alle icheinbar feige Füglamteit! Den Befehl, uns gu wehren, führen wir gerne durch, so hart uns der andere angetommen ift. Keiner weicht einen Schritt. Sobald man uns ben Gummifnuppel zeigt, zeigen mir die Faufte. Die Polizet muß gurud, fieht ihre Dachtlofigfeit gegenüber ber erbitterten Boltsmenge und eifernen Biderftandsfraft unferer braunen Kolonnen ein, läßt ab von uns. Da geht ein versteckles Raunen und Gomungeln durd unfere Reihen. Die Polizei fieht uns mißtrauisch zu und wittert Unrat. Doch fie fieht feinen Brund gum Ginschreiten, benn mir befolgen ja nur die Regierungsverordnung und gieben unfere Braunbemden aus. In wenigen Minuten fteht unfere Marichtolonne wieder. Im verhaften Braun leuchten die fehnigen, nadten Obertorper. Un ber nodten Bruft haften, mit Beutoplaft befeftigt, die Rriegsauszeichnungen der Frontfoldaten unter uns,

An der Spite des Zuges trabt das "Urviech" des Sturmes: ein frontgedienter Ravallerist auf einer Fuchsstute, eine mächtige Tafel in der Rechten: "Bferd tann nichts dafür, Karbe ist natur."

Brütlendes Gelächter, wohin wir tommen. Wie schon so oft, haben wir die Lacher auf unserer Seite und die Polizei die langen Gesichter. Mancher tann das Lachen taum verbeißen: "Berfluchte Bande, läßt sich nicht untertriegen." Es tlingt nicht bose, sondern wie eine Anerkennung.

### Auf Schusters Kappen durch die Welt

.... Denn wenn der Wanderburich nicht war', wo tam das flebe Wandern her?"

Manchmal kann man den Bers noch auf unseren Straßen hören. Hier und da kann man wohl einmal wieder wandernde Gesellen sehen. Bis zum Weltkrieg war das noch ziemlich häufig, dann ließ es immer mehr nach. Seit der nationalsozialissischen Machtergreifung ziehen von Jahr zu Jahr mehr und

mehr handwertsgefellen auf Wanderfahrt.

Wenn ein Lehrling bei seinem Meister seine Lehrzeit durchgemacht hatte, dann ging er schon im Mittelalter ein oder mehrere Jahre auf Wanderschaft. Das hatte einen vernünftigen Sian. Die Städte waren klein, sür unsere Begrifse sogar winzig. Die größten Großstädte des deutschen Mittelalters, das machtvolle, hochberühnste Lübeck, das große, alte Kürnberg, hatten nicht mehr als vielleicht 20 000, höchstens 30 000 Einwohner. Da konnte ein strebsamer Handwerksgeselle nicht viel Reues sernen. Die zwei oder drei Goldschmiede in einer solchen Stadt etwa kannte der Goldschmiedegeselle und wußte genau, was sie ansertigten. So mußte er sehen, draußen in anderen Städten neue Meister, neue Arten der Arbeit kennenzulernen.

Der junge Handwerter handelte damals nicht anders als die Menschen anderer Beruse auch. Der junge Ritter, der als Edeltnade schon irgendwo bei einem benachbarten Ritter oder Fürsten ausgezogen war, ging, wenn er sür wehrhaft erklärt war, auf Rittersahrt, nahm Kriegsdienste möglichst irgendwo in sremden Landen, um die weite Wett tennenzusernen und ein ersahrener Kriegsmann zu werden. Unsere Sprache hat diese Sitte dis heute hin erhalten. Wenn semand eine Sache gut kennt und viel im Leben gesehen hat, so nennen wir ihn "ersahren". Er ist nämlich durch viele Lande gesahren, hat viel von der Welt gesehen.

Gelbst die jungen Geiftlichen manberten im Mittelalter, zogen von einer Schule zur anderen, um die Wiffenschaften tennen-

zulernen, und murden fo "fahrende Schüler" genannt.

Run war das Wandern in jenen alten Zeiten nicht so bequem wie heute. Es gab teine Eisenbahnen, Dampschiffe, Flugzeuge, Reichsautobahnen, Fahrräder. Der junge Ritter, der in die Fremde zog, ritt zwar sein Kserd, der Handwertsbursche aber hatte nur Schusters Rappen, die ihn voranbrachten. Das war im Sommer herrlich. Man hatte Zeit, konnte ruhig einen Tag in der lieben Sonne liegen, in Wald und Feld und in den blauen hinnenschauen. Kam dann der Handwertsgeselle in eine fremde Stadt, so meldete er sich auf der Herberge, wo schon das Wappen seiner Zunft heraushing. Damit nun tein Schmindler und Betrüger sich als Handwertsgeselle ausgeben konnte, gab es genau vorgeschriebene Grußsormen, die der

wandernde Geselle aussprechen mußte und die nur an "Zünftige" weitergegeben murden. Manchmal mußte er auf eine Reihe von Fragen ganz bestimmt vorgeschriebene Antworten geben, damit man auch erkannte, daß er zur Zunst gehörte. Das war eine gute Sicherung dagegen, daß Gesindel sich unter die Gesellen drängte. Auf der Herberge wurde der mandernde Geselle vetöstigt, mußte Geld einzahlen und ihm wurde Arbeit in der Stadt verschaft. Wenn er einige Wochen bei einem Meister gesarbeitet hatte und nun sich wieder etwas Geld verdient und seine Kenntnisse bereichert hatte, dann schnürte er sein Bündel, verachsiedete sich und zog in ein neues Städtchen, von einem Meister zum underen Meister.

Die Handwertsgesellen der alten Zeit haben sich niemals um die Staatsgrenzen getümmert, die man treuz und quer durch das deutsche Land gezogen hatte; wo immer deutsch gesprachen wurde, wo deutsche Menschen wohnten, da war sür sie Deutschendend. Sie kannten keinen Unterschied zwischen Preußen und Ofterreich, Sachsen und Bayern oder wie all die vielen Kleinstaaten hießen. Sie wanderten, soweit der Himmel blau und das Land deutsch war. Ja, manche sind darüber hinausgezogen.

Schön war es, so im hellen Frühjahr, im lachenden Sommer durch die Lande zu ziehen. Der Blid weitete sich, der Körper wurde frästig, und wenn man auch manchmal die Racht im Freien bei "Mutter Grün" verbrachte, so machte es den gesunden Burschen nicht viel aus.

Taufende unferer schönften Boltslieber find auf ben Lippen ber manbernden Gesellen in die Weite getragen:

"Und sind' ich keine Herberg, so lieg' ich zur Nacht Bohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht; Im Winde die Linde, die rauscht mich ein gemach, Es tüsset in der Frühe, das Morgenrot mich wach. O Wandern, v Wandern, du steie Burschenlust! Da wehet Gottes Odem so frisch in die Brust. Da singet und sauchzet das Herz zum Himmelszelt; Wie bist du doch so schon, du weite, weite Welt."

Aber selbst wenn der Herbstwind wehte, ließ sich der Wandergeselle davon nicht abschrecken. Solange noch die goldene Sonne vom Himmel schien, zog er in die Weite und blieb nicht unnötig sange am gleichen Ort:

"Ich zieh auf dürrem Wege, mein Rock ist arg bestanbt, Weiß nicht, wohin ich lege in dieser Racht mein Haupt: Mein' Herberg ist die Welt, mein Dach das Himmelszelt, Das Bett, woraus ich schlase, das ist das breite Feld."

Sorolybeim, if a Supply light franching of the Statum of Bolling and grant the Majorial of the Statum of the Statu

Das find zwei Seiten aus einer alten Banderchronil, die einst ein Handwertsgeselle von seinen Fuhrten quer burch Bentschland angelegt hat. Ein lbjähriges Müdchen aus Januaver hat die Chronit ihres Borfahren in der alten Schrift Bort für Bort ubgeschrieben und als Arbeit für unseren beendeten Bettbewerb "Soltsgemeinschaft — Blutsgemeinschaft" eingeschicht



Berliner Gleifdergefellen beim Rartenflubium. Gie wollen fich natürlich bei ihrer Gefellenwande. rung burch Deutschland ben ichonften Beg mühlen. Geit ein paar Jahren ift in Deutschland ber ichone, alte Sandwertsbrauch des Befellenmanderns wieder aufgettommen morben. Jahr um Jahr fieht man jeht wieder Die jungen Sandwerter in ihrer Berufstracht, ben Affen gefdultert, auf ben Land: ftragen. Bum Unterfdieb negen früher manbern aber jest bie Gefellen nicht mehr planlos. Gie erhalten eine fefte Marichronie von ber Dentiden Arbeitofrant bei Antritt ihrer Banberung

Erst den Winter über blieb er dann länger am selben Arbeitsplat, und manchmal hören wir, daß er dann recht geduldig den Stimmungen des Meisters gegenüber sein mußte, um die warme Unterkunft nicht zu verlieren, während im Sommer der Meister sich recht Mühe geben mußte, den wanderluftigen Ge-

fellen festzuhalten.

Wenn aber das Frühjahr tam, die ersten Blumen aus dem Gras drangen, dann zog der Geselle wieder davon. Er durste sich auch gar nirgends sestsehen, denn der wandernde Geselle mußte bei einer bestimmten Anzahl von Meistern gearbeitet haben, wenn er einmal Meister werden wollte. Aber nicht nur aus diesem Grunde zog es ihn weiter. Die Freude an der weiten Welt war es, die Wanderlust, die ihn, wenn die ersten Schwalben famen, in die Ferne trieb:

"Da hat er den Stab genommen, Da hat er das Bündel geschnürt, Zieht weiter und immer weiter, Wohin die Straße ihn führt. Und über ihm ziehen die Bögel, Sie ziehen in lustigen Reih'n, Sie zwitschern und trissern und slöten, Als ging's in den Himmel binein."

Spater ift biefes Bandern der Befellen gurudgegangen und aus ber Ubung gefommen. Die alten Bunfte verfielen, murden vielfach aufgelöft, die Gesellenherbergen gingen ein. Bis gum Weltfrieg jah man nicht mehr viel wandernde Handwerksgesellen. Rur einzelne Gruppen haben stolz und selbsibewußt den alten Brauch aufrechterhalten. Jedermann tennt ja die "fremdgeschriebenen Zimmergesellen" mit den hohen Suten, ben breiten Sofen, dem rotweißen Bundel und dem gedrebten Stod in ber Hand. Sie haben noch viel fehr schönes, altes Brauchtum unferes Boltes erhalten und immer auf Chrbarteit in ihren Reihen geachiet. — Als der Nationalsozialismus das deutsche Bolt erneuerte, hat man auch das Banbern ber Befellen wieder belebt. Biele handwerte nämlich find heute fo vielfeitig, erfordern eine fo große Menge von Renntniffen, bag fie der Gefelle bei einem Meifter taum alle erlernen tann. Er muß darum icon in verichledenen Gegenden und bei verichiedenen Deiftern gearbeitet haben. Es find alfo fehr vernünftige und prattifche Grunde, die dagu führten, daß heute mieber Sandmertsgesellen mandern. Bugleich aber betommen bieje jungen Menschen fo einmal unfer großes, weites Baterland, unfer großes Deutsches Reich, in bas

jeht endlich als Erfüllung einer hundertjährigen Sehnsucht das deutsche Österreich mit aufgegangen ist, zu sehen.

Wer aber sein Baterland so recht in aller seiner Schönheit tennt und gesehen hat, wer es von Norden nach Süden und von Süden nach Norden durchstreift und seine Herrlichteit geschaut hat, der vergist es niemals in seinem Leben, der ersebt bei aller Berschiedenheit der Landschaft das große, einheitliche Deutschland, unser unteilbares, durch den Führer geeintes Vaterland. Dr. Johann von Leers.

Anfriabment: Coert (2), "Diff-witt"- Rechfe (1)



Das sind Hamburger Stummerleute in ihrer weltbetannten Tracht mit den hohen Hiten, den breiten Sosen, den rotweißen Bündeln und dem gebrehten Stod in der Hand. Sie haben all die Jahre hindurch sehr viel schönes, altes Brauchtum unseres Bolles bewahrt







Diese ichonen Trachtendarstellungen find eine Gemeinschaftsarbeit aus Bremen (Gan Befer Ems). Ihr tonnt seben, wieviel Fleiß und Muhe darin steden. Den gutgelungenen Banbbehang in der Mitte schuf die Oberftuse der Salbtagsschule in Briese (Schlesien)

### Ich besuche eine Ausstellung

Mein Freund Thomas ist wohl einer der besten Kerse, die es Wüberhaupt gibt. Man kann von ihm mit Recht behaupten, daß er mit allen Wassern gewaschen sei. Er hat sozusagen einen Riecher sier alle Dinge und Ereignisse, und es gibt kaum irgend etwas, von dem er nicht zumindest eine leise Ahnung hätte. Wo es etwas zu sehen oder zu beobachten gibt, da ist auch mein Freund Thomas. Er stedt seine Nase in alle Sachen. Ihr dürst dies nicht etwa als Neugierde auffassen. Nein, neugierig ist der

gute Thomas nicht. Rur wißbegierig. Er hat sich einen alten Spruch zu eigen gemacht und der heißt: "Dlan kann nie genug millen!"

Reulich war Thomas bei mir und fragte mich: "Du, Peter, tommst du mit in die Ausstellung?" Ich hatte teine Ahnung, welche Ausstellung er meinte, und hielt seine Frage sür irgendeine verrückte Idee oder einen verspäteten Aprilscherz. Da wurde er aber ernstlich böse. — "Wenn schon einer nichts von der Aus-

stellung weiß, dann soll er nicht noch andere, die klüger sind, beseidigen", sagte er und wollte wutschnaubend von dannen eisen. Ich konnte ihn gerade noch am Jackenzipfel sesthalten.

"Nun sei nicht gleich eine geträntte Leberwurst", besänstigte ich ihn. "Aber ich habe wirklich teine Ahnung, welche Ausstellung du meinst und wieso du mich gerade da mitnehmen willst."

"Bas?" fragte er, "bu weißt nichts von der Ausstellung "Boltsgemeinschaft", du weißt nichts von dieser Ausstellung, die deine Schülerzeitschrift "Hilf mit!" erössen schulerzeitschrift "Hilf mit!" erössen schulerzeitschrift "Hilf mit!"; Freund. Das erzähle nur teinem weiter."

Ehe ich überhaupt noch eiwas sagen konnte, schubste er mich zur Tür hinaus, und bald marschierten wir beide durch die Straßen in Richtung Ausstellung. Ich muß ehrlich zugeben, daß ich ein klein wenig beschämt war; dennes ist ja bestimmt



Bom humann-Gomnafinm (Effen-Steele) wurde uns diese Arbeit aus der Quinta überfandt. Sie gehört zu dem von Beter abgeschriebenen Bericht

ein Fehler, wenn man solche wichtigen Dinge vergißt. Noch dazu, wenn man selbst sich bei der Einsendung beteiligt hat. — Thomas schmunzelte mich von der Seite an und grinste schadenfroh. Wer ihn nicht tennt, der würde sein Lächeln überheblich sinden und ihm am liebsten dasur ein paar hinter die Ohren geben. Aber ich wußte, daß er es nicht so meinte.

Rurz vor der Ausstellung puffte er mir handsest in die Seite und sagte: "Sei nicht bose über meinen Flachs. Du tonntest das mit der Ausstellung noch nicht wissen. Ich habe es ja selbst nur durch Zusall ersahren. Heute ist erst Borbesichtigung für die Presse. Ich hosse aber, daß sie

uns auch mit bineinlassen."

Und so war es. Es gab feinen Pförfner mit abweisender Miene oder drohendem Finger, sondern nur freund-

liche Menichen, die uns ichnell Bescheid jagten.

Kinder, Kinder — war das eine Ausstellung! So etwas Schönes tonnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da sieht man ja erst, wie schön es ist, wenn alle Schüler und Schülerinnen an einem Strang ziehen und sich alle einmal mit einer großen Aufgabe beschäftigen.

Bunderschöne Arbeiten konnten wir bewundern, eine immer stellziger und sorgfältiger als die andere. Bandsteppiche, Läufer, riesige Ahnentaseln, herrlich gebastelte Bauernhäuser, Spruchbänder, in Leinen gebundene

Uhnengeschichten und vieles andere mehr.

Wenn die Ausstellung zu euch tommt, müßt ihr sie unbedingt besuchen. Sie wird euch viel Freude bereiten, und ich glaube sogar, daß mancher dadurch erst richtig angeregt wird, sich in Zukunft an den "hilf-mit!"-Wett-bewerben noch reger zu beteiligen.

Es gab da wirklich sehr schöne Dinge zu betrachten. Besonders gut gesiel mir ein Band, der den Titel trug: "Uhnen, die Geschichte machten." Darin standen verschiedene Berichte, die mir sehr gut gesielen. Ich habe mir darum einen ganz schnell abgeschrieben.

Da erzählte nämlich Ludwig Dertel aus Bunglau

aus der Geschichte seiner Ahnen:

"Unter den Aufzeichnungen über meine väterlichen Ahnen fand ich bei dem Urahn "Othen von Mauderode" und seinen Enteln manches Interessante.

Dieser Urahn hieß früher einmal "Othen", und er hat den Adel "von Mauderode" nur seiner großen Tüchtigkeit zu verdanken. Er war Kanzler, Kriegsrat und Kurafor an der Universität in Helmstedt. Als nach den langen Wirren des Viährigen Krieges endlich mit den Franzosen

in Münster und den Schweden in Osnabrud der so langersehnte Friede geschlossen wurde, machte er sich bei den schwierigen Berhandlungen sehr nühlich und half viel bei der Einigung. So wurde ihm aus Dankbarteit neben dem Adel auch die Ortschaft Mauderode mit sechs Gütern im Südharz verliehen. Bon dieser Zeit an nannte er sich "Othen von Mauderode".

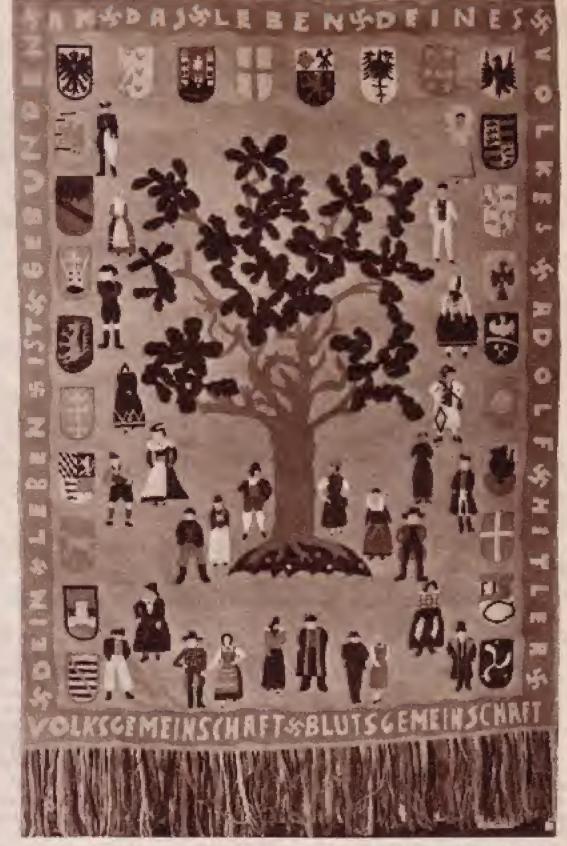

Gine Gemeinfchaftsarbeit ber Peftaloggifchule, Rlaffe 1M (Lauban, Gdiefien)

Dadurch hat er also bewiesen, wie man durch Tattraft und Einsatz des Ganzen es zu etwas bringen und auch dem gemeinsamen Wahle des Volfes dienen kann. — Bald kamen wieder schwerere Zeiten für die Familie, und der große Landbesitz ging wieder verloren, aber das alte Haus im Harz soll noch stehen. — Von seinen Kindern und Enteln sind keine besonderen Rach-



Arbeit eines thidhrigen Thuringer Jungen aus der Oberichnte in Bad Frankenhaufen



Diefes ichuf ein löjöhriges Radel aus der Staatlichen Glifabeth Schule, Berlin



Aus Berlin-Ablershof tam biefe Arbeit eines lajährigen aus ber Walter-Fley-Schule



Diefe vorblibliche Ahnentafel jandte ein Itfahriger Junge aus Königeberg (Deutsche Oberfchule) ein

richten in der Familie weiter übermittelt. Erft ein Urentel von ihm und feine Frau fonnten wieder von fich reden machen. Als nämlich Ronig Friedrich Bilbelm II. auf einer Besichtigungsreife nach Schlesien tam, traten die Offigiere gu einer Begrüßung jufammen und betfeideten fich mit ber von Friedrich bem Großen vorgeschriebenen Uniform. Der Major von Mauberode hatte leider durch den harten Rragen der Uniform eine so schwere Halsentzundung erhalten, daß er daran nach wenigen Tagen ftarb. (1791). — Dieser von Mauderode war verheiratet mit Wilhelmine Kalinova de Zaremba. Sie war eine Tochter des aus dem damaligen Litthauen eingewanderten Generalfeldmarichalls Zira Zara Kalinova de Zaremba. Laut Aufzeichnung foll sie fehr energisch und mutig gewesen sein und auch jum König Friedrich Bilhelm II. großes Bertrauen gehabt haben. Bei der Rudtehr des Ronigs durch Brieg brangte fie fich mit ihren acht Kindern durch die Menschenmenge und überreichte dem Herrscher eine Bittichrift. Der Ronig half auch diefer mit Rindern fo reichgesegneten Witme. Ihren fünf Söhnen bewilligte er die Aufnahme in ein Kadettenhaus, wo sie zu Difizieren ausgebildet werden follten, ihren drei Töchtern gab er eine Ausstener. Der Wille des Königs mußte aber doch geandert werden, denn da der zweite Sohn Leopold sich durch startes Scharlach ein Ohrenleiden zuzog, wurde er dienstuntauglich. Der Konig mußte aber Rat und gab ihm eine Stelle beim Finanzamt. Spater betam er als Geheimrat die Leitung der berühmten, von Friedrich dem Großen gegründeten Königlichen Porzellanmanufaktur. Rach seiner Penfionierung zog er mit seiner Frau Julie, Tochter des Obertonsiftorialrats Geder an der Dreifaltigfeitstirche zu Berlin, nach Bolfenbüttel, mo beide begraben liegen.

Eine Tochter diefer beiben, Bilhelmine, beiratete ben Baftor Karl Buftav Plitt in Benin bei Lubed. Gie ift in großer Zeit geboren, am 16. April 1812. Bon ihr befigen meine Eltern durch mehrfache Bererbung ein halbes Dugend filberne Teeloffel, die turg nach der Schlacht von Belle-Alliance bergeftellt find. Eine alte, fast 90jabrige Urgroßtante aus Lübed erzählt darüber, daß diese Löffel - es gibt nur ein Dugend davon - von einem Lubeder Juwelier aus Freude über den Gieg ber vereinigten Urmeen bergeftellt feien. Muf ber Borberfeite find die Ropfe von Blücher und Bellington abgebildet, barunter ftebt: Belle-Alliance 18. Juny 1815.

Auch jest leben wir wieber in großer Zeit unter einem herrlichen Führer. Ich möchte einmal Offizier werben, vielleicht ift mir dann Gelegenheit gegeben, burch die Tat zu beweisen, daß ich des Erbes meiner Bater würdig bin."

Solde fpannenden und miffenswerten Ginfendungen gab es guhauf in diefer Musftellung. - "Beißt du", fagte ich jum Thomas, "es mare boch mirtlich ichabe, wenn diese iconen Sachen nicht auch benen gezeigt werben tonnten, die nicht gur Musftellung tommen."

Da war er mit mir einer Meinung, und wir beschloffen, einen Brief an die Schriftleitung von "hilf mit!" loszulaffen, in dem wir baten, recht viel von den ausgestellten Dingen in unferer Schulerzeitschrift zu veröffentlichen.

Befagt, getan. Um anderen Tage ichon ftedten wir beibe gemeinsam ben Brief an "Silf mit!" in ben Raften.

Bann murben wir wohl Antwort erhalten?

"Das tann eine gange Beile bauern", meinte Thomas. "Die muffen ja doch täglich einen Berg Briefe durchfeben und beantworten und follen außerdem noch die Beitfchrift babei machen." Alfo, fcon, warten wir. Aber icon nach vier Tagen tam bie Antwort: "Liebe Kameraden!" hieß es in dem Brief, "Ihr habt natürlich recht, wenn Ihr allen Lesern und Freunden unserer Zeitschrift recht viel über die Ausstellung mitteilen möchtet. Wir sind mit Euch einer Meinung. Schon im nöchsten Heft wollten wir damit beginnen. Nun haben wir Euern Brief mit dem Bericht erhalten und werden ihn als erften Beitrag gur Musftellung veröffentlichen. Schonen Dant und feid gegrüßt. Seil Sitler! Die Schriftleitung."

Da haben wir uns natürlich riefig gefreut, und Thomas meinte fogar, daß wir nun beinahe richtige Schriftsteller maren. Als ich ihn auslachte, wurde er ein bischen bote und fagte dann: "Du wirft ja feben, ich werde noch mal gang groß."

"Na ja", gab ich nach, "das mag schon fein. Ein Landstreicher wirft bu nie merben. Aber gleich Schriftsteller, bas ift boch nicht o einfacht Da muß man schon ein Köpfchen haben und viel fernen."

"Dann lerne ich aber noch mehr", trogte der gute Thomas, und wie ich ihn tenne, wird er es doch einmal schaffen.

Bir beginnen in ber nächsten Rummer mit den beften Beitragen aus bem großen "Hilf-mit!"-Bettbewerb "Bollsgemeinichaft - Blutsgemeinschaft".

Ihr werdet schen, wie weil man durch Fleiß und Ausdauer tommt und mieviel man dabei lernt. Rehmt euch den Thomas und den Beter gum Borbild. Jeder an feiner Stelle ein ganger Rert.

Schon beim neuen Bettbewerb "Bolts. gemeinschaft - Schidfalsgemeinschaft" follt ihr euern Gleiß und euer Ronnen unter Beweis ftellen. Jeder tann an diefem Bettbewerb teilnehmen. Wir glauben, daß auch jeder Junge und jedes Mädel mit Feuereifer schon an die Arbeit gegangen ist oder noch geht. Wer da nicht mitmocht, muß ein Feigling fein, der sich nichts zutraut. Alle richtigen Jungen und Madel machen mit. Allo auch du.

Mufnuhmen: Wertphetes



# Abenteuer im hohen Norden

7. Fortfegung

soon secons Off. Zudturity

#### Der Wielfraß

über die Bälder am Biberfee rieselt der Schnee. Der Abend läßt die Hügel weiß und bleich verdämmern. Meterhoch bedeckt der Schnee den Boden, und die Kälte nagt sich unerbittlich mit den Jähnen eines Raubtiers in das Holz der Bäume hinein. Wenn Sturm auftommt, brechen die Riesen des kanadischen Waldes, glashart gestoren, zu Hunderten nieder und liegen in wüsten Haufen an den Flanken und Hängen der Hügel. Am Steilabsall eines Hügels liegen nicht nur Bäume wirr durcheinander, auch Felsen sind hier übereinandergeschichtet, als habe ein Riese sie mutwillig ausgehäust. Der Schnee hal dieses Bollwert aus Fallholz und Fels siberdeckt. Im Dänumern der nahen Racht verschwimmend, steht es gespenstig inmitten der Einsamteit. Kein greller Laut ist zu vernehmen, nur das Rieseln des Schnees klingt weich und leise durch die ausziehenden Schatten.

Da regt es sich im Gettüst. Rucartig schiebt sich ein duntler, plumper Ropf hervor, verschwindet wieder, erscheint von neuem, Ein Schnausen ertönt, ein Scharren im Gestein kommt aus der Liefe der Felsspalten. Dann erscheint der Kopf von neuem, und nun schießt mit einem Ruc eine vierschrötige Gestalt hervor. In drei plumpen Säten springt der Vielsraß über den Schnee, dann häll er inne. Er hat Hunger, wie immer. In diesen gesegneten Zeiten, wo das Ken den Wald erfüllt, ist es durchaus möglich, daß man solch einem leckeren Tier schon hier begegnet. Es ist noch nicht lange her, seit er ein Kenkalb unmittelbar vor der Höhle erbis. Darum hölt er auch heute Umschau.

Da steht er, derb, untersett, mit gewaltigen Musteln bepactt mie ein Schwerarbeiter. Er stemmt sich auf die vier lurzen Branten mit den langen Rägeln, wendet den breiten Schädel, zucht überlegend mit der lurzen, buschigen Rute. Er prüst den Wind, blieft aus runden, duntlen Augen in die Nacht, aber da ist nichts zu sehen. Kein Ren zieht, kein nordischer Hase hoppelt durch die Dämmerung, kein Geläuf auf dem Boden spricht von der Rähe eines leckeren Waldhuhns.

Dann eben nicht! Der Bielfraß jest sich in Bewegung. Er hüpft drollig dahin. In plumpen, haftigen Sägen, immer wieder innehaltend, segt er niedrig durch den Schnee. Der Steilhang macht ihm viel zu schaffen. Einmal überrollt er sich, tugelt sauchend und schimpfend talab, jangt sich wieder; beist wätend in ben Schnee, und dann hüpft er wieder weiter.

Da und dort bohrt er seine Rase in den lockeren Grund, denn num stehen überall Spuren und Fährten im Wald, Hier sind Renntiere gezogen, dort sind Wölse dahingetrabt. Sogar ein Elch ist durch den Schnee gepflügt wie ein Dampser durch die Flut, er hat eine breite, weiße Bugwelle aufgeworsen, die rechts und links von seiner Fährte stehenblieb und erstarrte, und auf die das neue Geriesel von oben gleichmäßig und weich und alles bedeckend niedersinkt.

Hops und hops und hops und hops! Der Bielfraß tann beim besten Willen nicht ruhig geben, er muß springen. Würde man ihn zwingen, sich ruhig zu verhalten, er mürde zerplatzen, weil die unverbrauchte Krast ihn zerreißen würde. Da liegt ein Stamm, man könnte darunter durch, aber nein: Der Bielfraß springt hinaus und auf der anderen Seite wieder hinunter, einsach, weil dieser Sprung ihm Freude macht. Genau so verhält er sich bei einem Felsen, der ihm in die Quere tommt, Mit einem Satz ist er oben und streist dem Stein die Schneemüße ab.

An einem Stamm klettert der Bielfraß aus reinem Abermut hoch, schlägt seine scharfen Krollen in die hartgefrorene Rinde und bricht rasselnd Rindentaschn ab, die zu Boden stieben. Dann rutscht er wieder herunter, saust dahin, als säße ihm der Leib-hastige im Nacken, und verhält wieder, um Umschau zu holten.

Diesmal entdectt er etwas. Da unten ziehen dunkle Gestalten durch den Wald. Der schwache Wind bringt den Dust dieser Tiere durch das Schneetreiben herbei. Es ist ein starter und guter Geruch. Der Bielfroß tnurrt wild auf, als er ihn in die Rase bekommt und entblößt seine Reißer. Es sind wandernde Renntiere, die durch die Forste ziehen. Die dunkle Wasse des Raubtieres schmiegt sich ties in den Boden binein, sie versinkt im

Schner, sie prefit sich in das weiße Daunentissen. Die Renntiere ziehen knifternd und knodend auf ihn zu. Wenn er sich bloß ein wenig dichter an den tiesbeasteten Stamm der großen Fichte kingigat so millen fie ihn anleuten

fcmiegt, fo muffen fie ihn anlaufen.

Borneweg schreitet eine alle Renkuh, das Leittier, dann tommt allerlei geringes Zeug, ein paar Kälber dazwischen. Mit Mühe beherrscht sich der Bielfraß soweit, daß er tein wildes Anuren ausstößt, denn die Kälber lassen das Wasser in seinem Maul zusammenrinnen. Hinterdrein schreiten würdig ein paar Hirsche mit mächtigem Geweih. Die kümmern ihn weniger, Es dat so mancher seiner Sippe sein Leben unter den wütenden Stößen lassen mussen, die solch ein erboster Hirsch auszutellen versteht. — Run, diesmal müßte es eigentlich klappen, denn solch ein Rudel ist leicht zersprengt. Man braucht ja nur einem Rentalb die Reißzähne in den Hals zu schlagen, loszulassen und schleumigst auf einen Baum hinauszusausen, wenn die Hirsche ungemüllich werden sollten. Das Kalb verblutet schnell, und die alten Renntiere bleiben nicht emig bei dem Toten. Wenn sie abgezogen sind, kann man zu taseln beginnen.

Der Bielfraß wird immer niedriger und niedriger, denn die Renntiere sind dicht vor ihm. Der Wind steht gut, und so ahnen sie nichts von der großen Gesahr, die da auf sie lauert. Der Bielstraß bohrt seine Augen in das heranwechselnde Rudel, er gräbt eine Branten tief in den Schnee, er spannt alle Muskeln und duckt sich zum Sprung. Schon ist das Leittier an ihm vorübergezogen, schon solgen die Kälber. In der nächsten Setunde muß

die Enischeidung fallen.

Da wersen die Renntiere hoch aus, preschen durcheinander und jagen in langen, polternden Fluchten den Hang hinab. Rechts und links und überall tauchen Schatten auf, die slach über den Schnee herauschießen, und dann saust der Bielfraß auch schon eine Fichte hinaus und setzt sich aben sest, denn gegen Wölfe kann auch er nichts bestellen. Da oben hoch er auf einem Querast und murrt und keist. Das Wasser läust ihm in langen Fäden aus dem Fang. Trohdem ihm das Herz blutet, muß er zuhören, wie da unten die Wölfe ein Ren reißen.

Es poltert im Grund, denn ein halves Dutzend Wölfe ist am Werk. Die anderen Renntiere sind zerstoben, man weiß nicht wobin, und die Wölfe taseln. Der Bielfraß kann mit seinen nachtsgeübten Augen die Schatten sehen, die dort hin und her sahren, die sich anknurren und anschimpsen und die gierig ihr Wahl in sich hineinschlingen. Er ächzt vor Wut, wenn er das Knacken der Knochen und das Zerreißen der Fleischsehen hört. Da sitzt er und wagt sich nicht herunter. Wan kann nie wissen, ob solch ein Wolf nicht als Einlage ins Kenmahl auch einmal einen Vielsschlingen ich sehr

fragbraten ichägt!

Rach einiger Zeit wird es ihm aber doch zu laugweilig. Die Wölfe scheinen ausgiebig beschäftigt zu sein, eben haben sie sich in die Wolle getriegt, und ihr Gefnurr und Gesauche klingt bedrohlich durch die Stille der verschneiten Racht. Da saßt sich ber Bielfraß ein Herz. Er umklammert den Baum zärklich mit den Branien, und dann rasselt er so leise als möglich zu Boden. Zum Glück vollsühren die Wölfe solch surchtbaren Lärm, daß der Bielfraß völlig unhemerkt bleibt. Geduckt wie das bose Gewissen sauft er davon.

Aber nun ist es auf einmal aus mit den Renntieren. Die Wölse haben in dieser Racht hier überall gejagt, sie haben alles verscheucht, was auf fnisternden Husen durch den Wald zog, wenigstens so weit, wie ein Bielsraß in einer Nacht zu laufen vermag. Er sucht hierhin und sucht dort, aber er sindet nichts, außer alten Spuren, in die er wütend seine Nase steat. Und sein

Magen inurrt immer ftarfer.

Plansos hüpst er dahin, mißmutig und ärgerlich. Die Nacht schreitet vor, und er hat immer noch teine Beule gemacht. Da, endlich, trifft ein sonderbarer, gänzlich neuer Dust seine Nase. Was ist das?

Er sett fich und prüft die Sachlage, Der Geruch tommt von ba unten vom Secufer herauf, er bringt aus dem Horst ungeheuerer Fichten hervor. Es riecht nach Fleisch, aber es riecht auch nach Rauch, Den Rauch tennt der Bielfraß, benn er hat ibn bei Waldbranden geschnuppert, er hat auch schon an ber qualmenden Rinde eines Baumes geschnüffelt, in die der Blig ge-

idmiettert mar.

Neben diefen Geruchen buflet es bort auch noch nach verichledenen Tieren. Einmal find es Befen, Die gang abnlich wie Bolfe riechen, aber icheinbar doch feine Bolfe find. Dann tonimt noch ein Duft bort hervor, ber gang merkwurdig gufammen. gefett ift. Der Bielfrag tennt weder Tabatbuft noch ben Geruch verschwigter Rleider, er meiß nichts vom Menichen, Jedenfalls erichemt ihm allergrößte Vorsicht geboten, denn etwas, was man nicht tennt, kann fehr leicht gefährlich fein. Er pirscht sich an die Fichten nach allen Regeln der Kunft gegen den Wind an, Das ist fein Blud, denn fo tonnen die hunde ihn nicht wittern. Allmählich erkennt er die Umriffe des Blodhauses, das schweigend in der finfteren Racht ftebt,

Run ichlagt aber noch ein anderer Duft in seine Rafe. Wieder ift Rauch dabei, aber dann riecht es auch zweifellos nach Fleisch. Diefer Duft tommt von einem fonderbaren großen Reft, das auf vier Pfahlen über bem Boben rubt, fo boch, bag meber ein ipringender Wolf noch ein frecher hund das Fleisch im Catch erreichen tann. Der Bielfrag ichleicht diefe fonderbare Entbedung nach allen Regeln ber Pirichtunft un. Es mare bies freilich nicht notwendig gemesen, denn die Borrate der beiden Trapper maren

ohnedies nicht davongelaufen.

Gebudt, an den Schnee geschmiegt, friecht ber Bielfrag auf dem Bauch naber und naber. Jegt redt er fich por und beichnuffelt die Bfoften. Die neun hunde schlafen im Schnee be-

graben den Schlaf des Gerechten; fie rühren fich nicht.

Da wird der Bielfraß frech. Er padt einen der Stiltpfahle mit ben Branten und flettert rudartig, immer wieder vom bojen Gemiffen gepeinigt, an der Stuge empor. Er laufcht umber, aber tein verdächtiges Geräusch dringt an feine tief im Belg verpacten Ohren. Run hat er die Plattform des Trodengestells erreicht. Er schwingt fich hinauf. Noch einen Augenblid fitt er reglos, bann padt ihn die Gier, denn hier hangen Maffen von getrochnetem Fleisch, sauberlich an langen Latten beseftigt. Mit einem gurgelnben Freudenlaut fturgt fich der Dieb darauf. Er reißt herunter, was er nur herunterbekommen fann, er beginnt zu tajeln. Gierig verschlingt er, was er erreichen tann. Der Bielfrag macht seinem Ramen alle Ehre.

Eine Beile hindurch gehl das alles ganz gut und glatt, dann aber hat der Bielfraß bas Bech, eine lofe Stange zu berühren, die mit großem Beflapper umfällt. Erschroden brudt er fich in einen Bintel, und nun wird es um das Blodhaus lebendig. Ein hund fährt aus dem Schnee, der ihn bedeckte, hervar und flafft los, ein zweiter fimmt ein. Die gange Roppel wird munter, bellt wie rajend und beginnt zu suchen, und so tann es nicht lange dauern,



Gierig verichlingt er, was er erreichen tonn. Der Bielfrag macht feinem Ramen alle Chre

bis fie die Spur des Bielfrages gefunden haben. Sie fchnuffeln an ihr entlang. Totfachlich, fie führt bis jum Trodengeftell, und hier endet fie. Das ift etwas für die hunde! Mit muftem Gebelfer umdrängen sie die Pfähle,

"he, Blad, da ist etwas los!" horn schiegt aus dem Bett und fährt in den Belg hinein. Blad tul es ihm nach. Feuer fladert

auf, eine Laterne mirb angegundet,

Beif der Tenfel, mas die hunde haben!" Blad bat bie Budte ergriffen und öffnet bie Ture. Die Racht ift für Menfchenaugen völlig finfter, man tann nichts ertennen. Die hunde toben wie wild um das Borratslager herum.

"Da muß doch irgend elwas im Catch fein", meint Blad. "Barte, ich fteige hinauf!" Er holt bie Leiter und legt fie an. Sorn fteht mit ichugbereiter Buchle unten. Bas tann bas bloß fein? Die Baren ichlafen bod, fonft fonnte man auf den Bebanten tommen, daß ein vormigiger Schwarzbar ben Trappern

einen Befuch abftattet.

Blad schiebt sich vorsichtig über den Rand der Plattform und leuchtet in den Catch hincin. Da liegt alles burcheinander, Reifch ift herabgeriffen, Latten fteben ichief und quer im Raum berum, Der rotliche Schein ber Laterne burchbringt nur unvolltammen das Duntel. Aber in der duntelften Ede regt fich etwas. "Go eine Unverschämtheit", Inurrt Blad. "Bas ift es denn?" ertundigt fich horn. "Bolverin", meint Blad, "lag bie Sunde berauf!"

"De, Eagle, be, hunde, hinauf mit euch!" Die Meute belfert

um die Leiter,

Begt beginnt Cagle, gewandt mie eine Rage, fie gu ertlettern. Mit lautem Getlaff faufen bie Sunbe in ben Catch binein, Gin ungeheures Durcheinander entfteht da oben, und dann fahrt Blad bazwilchen. Der Bielfraß hat ein ichnelles Ende genommen, der alte Eagle verftand die Sache und hat ihm gleich die Rehle Bugebriidt, fo daß er mit feinem furchibaren Bebig und feinen ftarten Rrallen fein Unbeil anrichten tonnte. "Burud", brullt Blad und hebt ben verendeten Bielfraß boch, "Burud, mollt ihr denn den gangen Belg auf Fegen reifen?" Er hebt ben ichmeren Bielfrag an einem Sinterbein boch und ichleubert ihn gu horn hinunter. "Ein strammer Rerl", will horn rufen. Er hat bie Biichfe an einen Baum gelehnt. Da prollt er gurud, denn auf einmal fteht der tote Bielfraß auf den Beinen und faucht ihn nicht chlecht an. "Er lebt, die hunde herunter!" Aber che die hunde die Leiter herunterfaufen, bat fich ber Bielfraß gufammengerafft und ift geftuchtet.

"O du heiliges Donnerweiter", fchimpft Blad. "Barum haft

du denn nicht geschoffen?"

"Und warum haft bu benn unbedingt bie Batrone fparen mollen? Es ware dody auch ohne die hunde gegangen. Barum fommen denn dieje Koter nicht?"

Oben erhebt fich ein muftes Befdimpfe Blads, Die hunde haben die gute Gelegenheit mahrgenommen und haben fich über

das Bleifch hergemacht.

Wollt ihr wohl, ihr Kerle, wollt ihr machen, bag ihr binauslommt!"

horn muß nun lachen, daß ihm die Tranen in die Mugen fteigen, benn ein hund nach bem anderen purzelt unfanft die Beiter hinunter, und ein jeder tragt einen Fegen Dorrfleifch

"Wir find boch zwei gang ausgepichte Trapper", begrifft er Blad und brullt vor Lachen, "Der tote Bielfraß ift fulfch, ein Teil Bleisch ift sutid, unsere Rachtrube ift auch futid, und was haben wir erbeutet? Richts!"

"Berftehe das nicht", ichüttelt Blad den Kopf. "Der Kerl war

doch maufetot. Er mußte einfach tot fein!"

"Den Eindrud hatte ich eigentlich nicht", lacht horn, "er

rannte wie perrudt!"

Gernab verklingt das Rlaffen der hunde, die binter bem "Toten" herfaufen. "Ra, wenn bie ihn jest betommen, bann freffe ich den gangen Borrat auf einmal auf", ichimpft Blad weiter. "Es ist body eine gang unglaubliche Beschichte! Da hat man ben Rerl in der hand und er bangt da und rührt feine Bfote mehr, und bann wird er wieder lebendig. Ja, biefe Biefter find gab. Baber, als man glauben folltel Aber fo etwas habe ich auch noch nicht erfebt!"

"Beruhige bich nur, ber tommt nicht wieder!" Sorn fteigt nun ebenfalls die Leiter empor und beginnt bas Dorrfleifd wieder

fauberlich zu ordnen und aufzuhängen.

Blaubit bu?" Blad ift nicht überzeugt. "Bielfrag bleibt Bieffraß, wenn er weiß, wo es etwas zu holen gibt, bann kommi er mieder!"

"Na, bann tonnen mir ja auf alle Falle ein Gifen legen!" horn ftapft gum Blodhaus und tommt mit einem Gifen gurud. "Da find ja die hunde auch wieber gurud! Die muffen an die Leine, fonft fangen wir unfere eigenen Sunbe!" Dit viel Liebe bettet er das Gifen in den Schnee. "Benn je ein Gifen gefangen



Auf einem niedergebrochenen Riesenbaum fieht der Puma. Er fleht nicht aufrecht, sondern gusammengebucht, gesponnt, als wolle er im nächten Augenblid losspringen

hat, dieses da muß fangen", meint er. "So eine Gemeinheit, uns erst das gute Fleisch wegzusressen und dann sich nicht einmal von den Hunden umbringen zu lassen!"

Allmählich tehrt Rube ein. Das Licht im Blodhaus verlöscht, die lange Winternacht schreitet sort, Ununterbrochen fällt Schnee vom Himmel und bedeckt die schlafenden Hunde von neuem.

Auch Horn und Blad schlasen, Und mitten in ihrem schönsten Schlummer schlagen da draußen die Hunde wie verrückt an. "Siehst du wohl!", strahlt Blad. Sie eilen hinaus, und da hängt, erwürgt vom Eisen, der Bielfraß, der tatsächlich srech genug war, wiederzutehren. Es ist der gleiche; man erkennt es an dem ein wenig zerzausten Pelz.

"Ja, es ift eben nicht gut, wenn man zu gierig ist", halt ihm Black die Grabrede und trägt ihn ins Haus. Ab und zu wirst er einen mißtrauischen Blid auf ihn. Aber diesmal wird der Kerl nicht mehr lebendig. Der Druck des Eisens war mehr als er ertragen konnte. Zusrieden legen sich die Männer schlasen.

#### Indianer

Der Alltag des Pelzjägers ist wieder in seine Rechte getreten. Aber es ist nicht mehr die mühjelige, schlecht lohnende Arbeit wie vor der Fahrt nach Norden. Mit einem Schlage hat sich das grimmige Gesicht des Nordens geglättet, es scheint, als lächse dieses wilde Land. Denn die Wälder, durch die noch vor wenigen Wochen sein Großtier seine Fährte zog, quellen über von Leben,

Mit luftigem Peitschenknall sausen die Schlitten morgens zu den Falleulinien, die gut genährten Hunde ziehen start und gleichmäßig und die Schlitten sausen über den sesten Schnee dahin. Die Büchse knallt in den wetten Wäldern, und das Wild särbt mit seinem Herzblut den Schnee. Freude für hungrige Hunde und hungrige Männer. Das ist noch Jagd in ihrer ursprünglichen Bedeutung, Jagd, wie sie der Urmensch ausübte, als die Gletscher als blaßschimmernde Wauern sich über das fröstelnde Nordeuropaschoben. Wer nicht zu jagen versteht, verhungert. Der Tod des Wildes ist Notwendigkeit sür das Leben des Jägers, der genau das gleiche Recht besitzt wie der mächtige Nordlandwolf und der genau so elend wie er zugrunde geht, wenn die Jagd versagt.

Dort auf den Fallentinien aber fangen sich die lebenden Schätze dieses Landes, die Tiere mit den tostbaren Balgen, die bestimmt sind, auf ben gewaltigen Sandelsstraßen der Reuzeit

in alle Großstädte der Welt zu wandern, wo die zarte Fülle ihrer feidigen haare die Begehrlichteit der Frauen loden wird. Die Füchse traben mit niedriger Rafe zu den Kirrbroden, die schneeweißen Beigfüchse, die graublauen Blaufüchfe, die Rotfüchfe, die herrlichen schwarzen Gilberfüchse und die Kreuzfüchse mit duntlen Abzeichen auf rotem Gell, Baftarde zwischen Gilberfuchs und Rotfuchs. Der Trapper fpielt in ber Lotterie des Nordens, er weiß nicht, was die schweigende Winternacht ihm bescheren wird. Es malten Gefege, die er nur ahnt und nicht überfieht. Ber begreift, wie Gilberfüchse entstehen? Ihre Eltern find Rotfüchse gewesen, gewöhnliche Rotfüchle, die der Trapper zwar nimmt, wenn er sie befommt, die er aber nicht besonders hoch einschäft. Und auf einmal liegen im verborgenen Bau ber Rotjuchsmutter zwischen roten Geschwistern ein oder zwei Gilberfüchslein. Da find fie, fie find gang ploglich entstanden, man weiß nicht wie. Berat der ichwarze Rerl mit der weißen Schwanzspige ins Gifen, jo freut fich der Trapper. Um meiften aber freut er fich über den weißen und blauen Fuchs, der aus dem höchsten Norden stammt. Dan fieht ihm das an, daß er dort oben an der Grenge des Lebens gu Saufe ift, Geine Ohren find turg und verfteden fich in feinem Belg, der feinesgleichen sucht an herrlicher, ichützender Bulle. Marder geben in die Gifen, der Buchs verfallt dem morberifden Bubig ber ftühlernen Riefer, ber Rordlandwolf, ein Riefe von fast zwei Zentnern Gewicht, unterliegt der menschlichen Erfindung, Und Belze, Belze, nichts als Belze ftapeln fich im einsamen Blodhaus unter ben hohen Fichten am Bibersce. Sie werden sorglich gewartel, diese Belze, fast zärtlich streist sie die schwielige Hand des Trappers vom Körper seiner Beute, er wendet sie jorgfältig um und spannt sie zum Trodnen auf schmale Spannbretter, damit fie nicht fcrumpfen. Gind fie troden, fo merden sie abermals umgestülpt, und nun wird das haar forgfältig gereinigt und gebürftet, bis es endlich in höchfter Schonheit und legter Bollendung aufgestapelt mird, um ben Weg nach Suden über Tragpfad und Geefpiegel zu nehmen, den Beg, der den Fuchs der verlorenen Wälder des Landes nach Berlin ober London oder Rom, nach Rem Port oder Gydnen führen mird.

Bieder einmal birgt horn den Ertrag einer Nacht auf seiner Fallenlinte. Die gesangenen Tiere türmen sich auf seinem Schlitten auf. Es ist noch früh am Tage. Die Zeit der Mittwinternacht ist lange vorbei. Blad beginnt von der Abreise zu sprechen. Run,

das hat gewiß noch eine Woche Zeit. Der junge Mann lacht über sein ganzes Gesicht, denn wieder einmal hat sich der Norden gnädig erwiesen. Zwei Weißsüchse und ein Blausuchs haben sich übertölpeln lassen. Der Tag ist gut. Keuchend wuchtet er noch einen riesenhaften Wolfsrüden auf den Schlitten. "Soviel Renntiere, wie du gesressen hättest, essen zehn Trapper nicht", murmelt

er gutgelaunt die Grabrede des alten Steppenräubers,

"Borwarts, Hunde, vorwärts, Eagle!" Die lange Beitschenchnur ichlägt aufknallend durch die stille Luft. Die Hunde legen sich mächtig ins Geschiere. Horn halt sich mit einer Hand an der Schlittenladung fest, und dann geht es in faufender Gile beimmarts. - Die Baume fteben filbern in Ednice und Rauhfroft am Baldrand, die Sugel gleiten vorbei, Taler öffnen fich, gefüllt mit dunkelblauen Schatten. Da und dort fteben Renntiere an den hangen. Run, heule foll teines von ihnen fallen, es liegt genug Proviant bei der Sutte. Horn grußt mit Beitschenknall zu ihnen hinüber. Die Renttiere werfen fich herum und ftieben, von jahem Entjehen gepadt, davon. Wild flaffen die hunde hinter ihnen her, fie möchten am liebsten nachhehen. Aber Horn zwingt fie in die ausgesahrene Bahn zurud, "Bollt ihr mohl!" fchreit er. "Das ware euch wohl angenehm, was?" Und die hunde lugen aus einem verschmitzten Auge nach rückwärts und ziehen weiter, daß der Dampf von ihren zottigen Ruden aufwirbelt.

Auf einmal stutt Eagle. "Zeig her, was hast du da?" fragt Horn. Er hält an und geht zu seinem Leithund vor, der seine Nase immer wieder in den Schnee stedt. "Hallo, das ist doch. . .!" Horn mustert die runden Psotenabdrücke, die in mächtigem Abstand voneinander immer wieder in den Schnee getreten sind. "Natürlich, das ist ein Silberlöwe, ein Kuguar. Nagelsrisch ist er hier durchgezogen, er hat unsere Bahn von heute früh gekreuzt.

Sunde, ihr habt Dufel, das gibt Urbeit für euch!"

Einen um den anderen löft horn von den Strangen, dann heht er fie an. Wie Pfeile verschwinden fie auf der Fahrte der großen

Rage, die fich oftwarts in den Bald begeben hat.

So schnell er vermag, solgt der Trapper. Auf den plumpen Schneereisen kommt er natürlich nicht so schneel vorwärts wie die leichtsüßigen Hunde. Aber er hat Abung im Schneewaten. Und so hört er vom nächsten Hügelkamm bereits die hellen Laute der jagenden Meute. Da unten liegt ein kleiner See. Dort schießt in langen Sähen die große, rötlichgraue Kahe dahin. Sie hat nicht mehr viel Vorsprung, denn noch ehe sie die freie Fläche überquert hat, erscheinen bereits die fünf Hunde, einer hinter dem anderen, mit Kliff und Klass auf ihrer Spur.

Die sechs Tiere verschwinden jenseits in den entlaubten Bappeln, und dann werden die Stimmen der Hunde auf einmal dunkler und tieser. Der Silberlöwe hat sich gestellt, die Hunde

haben ihn fest!

Was das Zeug hergeben will, rennt Horn den Hügel hins unter. Einmal ftolpert er und schlägt der Länge nach in den Schnee, aber er rafft sich gleich wieder auf und jagt weiter. Die Sorge treibt ihn voran. Die Hunde sind zwar ersahren, aber bei ihrem Kampsesciser weiß man nie, ob sie sich dem Raubtler mit den starten Pranten nicht zu sehr nähern, und das kann einem Hund Kopf und Kragen kosten.

Er läuft über den See auf der Spur der wilden Jagd, Als er an das Gehölz herankommt, verlangfamt er seine Schritte, denn nun ist das Gebell und Gezanke dicht vor ihm, und mitten aus den abgerissenen Lauten der Hunde heraus hört er das Knurren

des Bumas.

Ein wundervolles Bild bietet fich dem Dann, ber mit fchuftfertiger Buchje aus dem Gestrupp hervordringt. Auf einem niedergebrochenen Riesenbaum steht der Puma. Er steht nicht aufrecht, fondern zusammengedudt, gespannt, als wolle er im nächten Augenblid losspringen. Der dide, buschige Schweif peitscht von links nach rechts und von rechts nach links, er schlägt den Schnee bom Stamm herunter und haut auf die schmalen Flanten des Tieres. Die hellen, runden Augen funkeln, die Ohren find an den flobigen Schädel angelegt, und das geöffnete Maul, aus dem die Reißzähne bedrohlich hervorfunkeln, knurrt und murrt unaus: gefett. - Die hunde find gludlicherweise vorsichtig gewesen, sie kennen die Tagen des Kuguars zur Genüge. horn überfliegt mit einem einzigen Blid das Bild, dann hebt er die Buchfe. "Ropfichuf!" befiehlt er fich. Das Raubtier muß fallen, als habe es ber Blig getroffen, fonft geschieht im letten Mugenblid noch ein Unheil, wenn die hunde fich über den verwundeten Feind hermachen.

Im Knall rollt der Silberlöwe vom Stamm, und schon sist Eagle ihm an der Rehle. Horn springt hinzu und tritt die Hunde von ihrem gefallenen Begner sort, damit der schöne Belz nicht leidet. An Ort und Stelle zieht er das Fell ab, denn er tonnte den toten Körper nicht die zum Schlitten schleppen. Zufrieden machen sich dann Mann und Hunde auf den Rückweg zum Schlitten.

Als Horn sich bem Schlitten nähert, bleibt er vor Erstaunen stehen. Er hat doch nichts getrunken! Da stehen doch aus einmal drei Schlitten. Das kann nicht Black sein, denn die Schlitten haben eine andere Bauart als dessen Besährt. In allen Louarten klässen ihm magere Köter entgegen, und nun sieht er auch zwei Männer, die bedächtig, aus ihre Büchsen gesehnt, neben der Ladung stehen und ihm gleichmutig entgegenblicken. Sie sind nicht anders angezogen als er auch, aber ein paar bunte Stickereien an den Pelzen lassen ihn endlich erkennen, was das für ein Besuch ist. Es sind Indianer, Jäger, die aus ihren rastlasen Streifzügen zusällig aus seine Spur gekommen sind.

Bedächtig stapft Horn den Hang empor, Hossentlich spricht wenigstens einer von den beiden ein wenig Englisch, benn er felbst beherrscht den Dialett nicht, der hier oben im Norden geprochen wird. Na, das wird sich ja zeigen. Einstweilen hat er Mübe, feine hunde zu bandigen, die den ruppigen Indianerfotern liebend gerne beweisen murden, daß der hund eines weißen Mannes bedeutend ftarter ift als fie. Den Indianern geht es nicht beffer, auch ihre Gefpanne find einer Rauferei nicht abhold, und die hunde toben fo wild in ihren Strängen umber, daß die Riemen und Stride bald zu muften Anoten gufammengedreht find. Beitschen knallen und hauen aus den hunden bie unangebrachte Rampfluft beraus, und unterdeffen ift Sorn bicht herangerudt. "Dou non fpeat english?" ("Sprichft du Englisch?") fragt er. Der eine tritt vor, In muftem, gebrochenem Englisch gurgelt er eine Beftatigung. Die Manner Schutteln fich bie Hande, Selbstverständlich Freunde, da fie fich in ber Wildnis getroffen haben. Hier oben im Land find Menschen zu selten, als daß man aneinander porbeigeben tonnte.

Die Indianer staunen ohne viele Worte die Pelzladung Horns an. "Guter Fang", meint der eine. Sein braumes Gesicht bleibt reglos, nur die dunklen Augen funkeln. "Es geht", antwortet Horn. "Ihr habt aber tüchtig Ethen (Renntiere) geschossen!" Latsächlich sind die Indianerschlitten hoch mit Kenntieren bepackt. Die Männer machen eine wegwersende Handbewegung.

"Das ist auch nichts", meinen sie. Gierig sehen sie zu, als Horn aus seiner Tasche Tabatsbeutel und Pseise hervorkramt. Er stopst sich die Pseise und reicht den Tabatsbeutel weiter. Jetzt tauen die Indianer auf. "Mein Blodhaus steht da drüben am See", meint Horn. "Ich habe noch viel Fleisch in meinem Catch, wenn ihr wollt, kommt mit."

Der eine Indianer weift nach rudwarts. "Dort unfer Stamm,

unfere Belte."

"Uha, ihr mußt nach Hause, eure Squaws und Kinder hungern!"

"Dh, nein", wehrt der Indianer ab. "Liele Kenntiere, noch andere Krieger, die für Squaws sorgen. Wir mittommen!"

"Na schön, dann los. Es wird spät. Laßt mich voraus, meine Hunde lausen schneller und es kann eine tolle Beißerei geben, wenn ich euch überhole!" Er sührt sein Gespann in weitem Bogen um die Indianerschlitten herum und setzt sich an die Spitze. Alle Hunde sind ausgeregt, der Bald erschallt von ihrem Gebell, und so sausen die Schlitten dem Blodhaus am Bibersee entgegen.

Blad hat das Gebell längst gehört. Er steht vor der Türe und beschwichtigt seine vier Hunde, die sich nun ebenfalls an dem allgemeinen Gebell beteiligen. "Wen hast du denn da mitgebracht?" Er mustert die Indianer. "Den einen tenne ich doch? Natürlich, das ist Indianerbilly. Seinen richtigen Namen kann ich nicht behalten. Na, Billy, wann sährst du wieder einmal nach Fort Resolution?"

Billy schüttelt Blad die Hand, "Fünf Sommer habe ich dich nicht gesehen", sagt er. "Tja, die Zeit steht nicht still", antwortet Blad. "Das sann stimmen mit den fünf Sommern! Schirrt ab und sommt herein, wir werden einmal ganz gewaltig auftischen, ich habe ohnedies eine Aberraschung auch für dich, Horn. Rate, was es zu essen gibt!"

"Neine Ahnung. Rach deinem Gesicht muß es etwas besonders Feines sein. Etwa Biber?"

"Stimmt! Habe da oben noch einen neuen Teich entdeckt und vier Biber gefangen. Das ist einmal eine Abwechslung nach dem ewigen Ren!"

Ohne weitere Umstände schirren die Indianer ihre Hunde ab. Blad wirft ihnen Dorrfleisch vor, das fie gierig in sich hineinschlingen

"Ihre hunde können diese Kerle nun einmal nicht anständig halten. Biel Prügel und wenig Fresen, das sind ihre gesammelten Erziehungsgrundsätze. Etwas anderes verstehen sie nicht!" Aber es hat teinen Sinn, darüber zu reden, der Indianer würde ihn niemals begreisen. Hund ist Hund. Wozu sich anstrengen mit Lieren, von denen im Lager doch ständig neue geboren werden? Es ist schade um die Miihe.

### Osterreich, erlebt auf Kreujer "Leipzig"

Don Korvettenkapitan a. D. frig Otto Bulch

Im hardanger Fjord liegt der Schnee auf den granitenen Berggipfeln. Fern, durch eine Lude in den gewaltigen Bergfultiffen, leuchten die Firnfelder des Folgesondgletichers einfam, flar und eifig talt herüber. Blauer himmel über dem tiesbuntlen, ftillen Fjord, in den unfer Rielmaffer breite, leuchtende Schaum-

fpuren giebt.

Wir sehen und staunen: Nie war uns Norwegen so todeseinfam, fo voller Geheimniffe wie jest: Frena gleitet mit filberweißen Fußen über den tiefen Fjord, Uller ftreift mit dem Gibenbogen in den duntlen, sonnenlofen Schluchten, und irgendmo bort über dem wolfenverhangenen, höchsten Bipfel hoden Sugin und Munin, bliden mit jadegelben Augen tief hinab auf den Fjord und bie Schiffe, den fcmalen, ichlanten Rreuger und die wenigen Fifcherboote, die weiß und diebauchig mit grieggrauen Gegeln vor der Brife babingieben.

Fahl ichreitet die Dammerung, ein grauweißes Gefpenfterpford, über die Gee. In der Kimm leuchtet ein ichmaler Streifen blutnaffen Fleisches unter gelbgrunen Bandern; letter Widerichein der Sonne. Ralt weht es über die Deds, der Rreuger dhlingert und rollt por der Dunung, Sterne funteln auf, durch die der Mast in langen Schwingungen wie betrunten graft.

Gechs Glas ichlägt die Schiffsglode: 10 Uhr abends. Wir ligen in der Meife; gleich tommen bie Rachrichten. Immer wieder gehen die Türen. Alles versammelt sich hier in Gee gum Empfang der Neuigkeiten, die aus Deutschland tommen. Ein greuliches Radio, weiß der Teufel, ichlecht und mit taufend Nebengeräuschen, brullend muß es eingestellt werden, wenn man überhaupt etwas verstehen will.

Der Erfte Offigier ericheint, fteuert feinen Stammplak an. auf dem ahnungslos einer der Reservenstigiere fich nieder-

gelaffen hat:

"Gie werden gebeten, jofort den Blag gu raumen!" meint der Erste Offizier, und alles lacht, mahrend der Oberleutnant entschuldigend gur Geite rudt. Der Leitende Ingenieuroffigier, handereibend, lächelnd, fritt ein:

"Na, wollen mal feben, wo Franco heute ist, bis zum Meer ift es ja nicht weit und einmal muß er diese Schweine doch in

Die Gee ichmeißen!"

Die große Spanienfarte wird hervorgeholt. "Leipzig" war unten. himmel, ja: Bolichewistischen Torpedos ift fie ausgewichen, Fliegerangriffe hat sie gesehen, spanische Safen, Darotto, englische Kreuzer, frangolische Torpilleurs, rote Munitionsdampfer, fie tennt den Rrieg da unten! Aberall in den Dects hängen noch die großen, bunten Karten der Iberischen Salbinfel, por benen in der Freizeit die alten Leute fteben, den jungen Refruten Beschichten aus dem Mittelmeer ergablend.

Im Kreis sigen wir um den Lautsprecher herum, der in der Ede über bem Rlavier, über dem Bild ber alten "Leipzig" fteht.

Draugen am Oberbed sieht man den Berwaltungsoffizier herbeieilen, der Läufer F. T. erscheint, thallt die Haden zufammen, hebt die Sand jum Gruß und reicht dem Erften Offigier einen Funtspruch. Dann meldet fich der Deutschlandsender. Stumm figen wir ba, reglos, als die Proflamation des Führers verlefen wird, die bom Silferuf bes Bruberlandes fpricht, die gufagt, daß deutsche Truppen den Unterdrückten gu Silfe eilen. Go ungeheuerlich ift dies alles, fo atemraubend, daß junachst teiner ein Bort findet. Dann bricht der Jubel los:

"Gott fei Dant! Endlich ein Ende mit diesen Landesverrätern! Unfere Truppen, Menich, unfere Truppen! Bebe Gott, daß fie rechtzeitig kommen, ehe die Kommune und die Margiften den Terror in Wien entfeffeln!"

Der R. D., ichlant und elegant, winft bem Steward:

"Menich! her mit dem handatlas, teine Ahnung, wie das fo ausfieht in Ofterreich. Wie weit ift benn eigentlich Wien? Pangertruppen hat der Führer gejagt, Flieger? Na - herr Schufchnigg wird fich mundern, der Gernegroß!"
"Der Führer mird fich freuen", meint der & 3., "nun tann

er bald in feine Heimat."

"Na", schüttelt der Erfte Offizier den Ropf, "bas wird noch eine Beile dauern. Bis diefer Sauftall von Wien gereinigt ift,

tann noch eine Beit vergeben, ich . . .

"Bitte", werfe ich ein, "haben Sie nicht gehört, wie er sagte, er freue fich, den Boden seiner Heimat wieder betreten zu tonnen? Der Führer ist bei den Truppen, bestimmt ist er bei den Truppen, und zwar vorne!"

"Ausgeschloffen! Biel zu unficher, das tut ber Führer nicht." "Doch, paffen Sie auf, mir merden es ja horen! Der Rubrer

ift bei der Spige, morgen werden wir es miffen!"

Die Nachrichten find beendet, mir ruden gufammen und palavern, mahrend der Kreuger noch Guden ichlingert, über eine Gee, die tiefduntel und unruhig vor bent Binde dahinmandert. Normegische Ruftenfeuer bligen auf, die Sterne funteln unbeteiligt und ftumm, und durch die geöffneten großen, vieredigen Stylights der über die ganze Schiffsbreite gehenden Deffe meht es jrifd herein. Dan fpurt den falgigen Altem ber Gee, Die

draußen ins Ungewisse rauscht.

Ofterreicht Zu überraschend tam dies alles. Wir tonnen es noch nicht faffen, diefen unglaublichen Traum, diefe Wirftichteit der Erfüllung! Irgendwie find die meisten von uns Alteren mit hiterreichern zusammengekommen, mit Rameraden ber t. u. t. Marine. Gravola-Ragula taucht auf, weißer Traum unter fiidlichem Himmel, österreichische Torpedobootstommandanten, Infantericoffiziere aus forglofer, luftiger Friedenszeit: Bafte auf dem Schulfreuzer, bestridend liebenswürdig, phantaftisch angezogen, fporenklirrend und lachend. Dann ber Rrieg: öfterreichische U-Bootstommandanten, auf unzulänglichen Booten Unglaubliches leiftend, all die "Ritter" mit den öfterreichischen Ramen und den froben, öfterreichifchen Bergen. Der 21. D. nidt und flößt ben Rauch feiner Brafil gegen die niebere Dede:

"haben allerlei geleiftet, die Bruder! Die Otrantoftraße mar auch nicht von Pappe, die Sperren bort, meine ich. Und wie oft

ist der Horthy vorgestoßen in schneidigen Raids!"

Im Beifte feben wir fie vor uns, die berühmte und berüch: ligte Enge, die auch unfere Bolaboote immer paffieren mußten. Englische und frangofische Kreuzer, Fischdampfer, Minenleger, Motorboote, Silfstreuger, jede Urt von Artegefahrzeugen, Scheinwerfer, Regiperren, Minenfperren, feindliche Il-Boote, Schnellboote, die englische, französische, italienische Flagge an Galfel und Sedfiod, lauernde Bemacher auf taufend fich treugenden Rurfen. Sie fuhren los aus ihren ichonen Safen, die öfterreichischen Rreuger "Saida", "helgoland", "Novorra" und wie sie hießen, die schwarzen Torpedoboote, und dahinter standen die Linienschiffe und malten ihre schwarzen, gewaltigen Rauchfahnen gegen den blauen himmel, Flieger furrten in der Quit, ll-Bootperistope furchten die See, südwärts ging ber Kurs auf die Sperren zu, die sie oft genug überraichend angriffen, die Bewacher zerhämmernd im Schnellfeuer ihrer Geschütze.

"Haben sich ordentlich gehalten, die Brüder von der t. u. t. Marine", meint der Gesechtswachhabende und nickt, mahrend er mit dem Zeigefinger die Rurfe weist, die damals von Pola nach der Otrantoftraße führten, "vor allem die Auftlärungsftreitfrafte, die Horthuschen Kreuzer. Saben auch gut aus, alle Achtung!"

Go reden mir, prechen von den Rameraden der öfterreichischen Marine, wie unendlich ichmer fie es gehabt haben bei bem Boltergemisch ihrer Besahungen, wie tapfer die Torpedoboote fochten, wie flug und ficher die Rreuger geführt murden und wie tameradichaftlich fie immer maren, die Offiziere der Schiffe unter Diterreichs Flaggen.

Wir reden und tun es eigentlich nur, um irgendwie unferer Freude Luft zu machen, unferer Begeisterung, die letzten Endes all dies Große, beglüdende Reue noch nicht zu faffen vermag.

Am nächsten Abend schallt aus unserem greulichen Lautsprecher, aus dem Radio, das für uns die Berbindung mit der Heimat, der Bell bedeutet, jum ersten Male aus Wien das Horft-Beffel-Lied.

Wieder find wir ftumm und ftill, laufchen den Begeifterungsfturmen einer befreiten Boltsmenge, benten gurud an die Beit, do bei uns zum ersten Male dies Lied, unser Kampflied, bis in die kleinsten Bohnungen drang. Und ber Führer ift bei der Truppe — genau wie wir, die alten Parteigenoffen, es gewußt und geabut haben! Bu ichon ift dies, zu feierlich, man tann es taum faffen. 3ch nide bem Erften Offigier gu:

"Sehen Sie, er ist doch vorne, er ist doch Soldat! Und miffen Sie, es ist genau so wie damals am 30. Januar 1933. Da tam ich gerade von meinem Sturm, vom großen Fadelgug por ber Reichstanzlei. Und als ich mein Arbeitszimmer betrat, scholl mir, verwirrend und beglückend, aus dem Radio gum erften Male bies Lied entgegen. Go ungefahr muß den Ofterreichern heute zumute fein, wenn fie nach all dem Rampf und diefer entfetichen Not und Unterdrudung dies Lied heute aus ihrem eigenen Sender hören."



"Ach, scheint heute die Sonne fcon", fagt ber Bar und wandert bahin. "Ich muß mir einen Plag aussuchen, an dem ich einmal fo richtig gemüttlich schlasen tonn!"



Da tommt ihm ein junger Bar in den Weg und möchte mit ihm fpielen. "Nein", sagt der alte Bar, "flore mich nicht, ich will schlafen. Wenn du mich aber boch ftorft, so betommft bu eins hinter ble Ohren!"



"Das hier ist ein gemittlicher Plah", meint Peh, "die Sonne scheint warm, hier will ich bleiben. Ich nuß mir nur noch die richtige Stellung zum Schlafen auswählen."



Ra endlich, jest hat er es gefchafft. Da liegt er und fchlaft, groß und faul, ein Riefe, bem leiner etwas anhaben fann, Wovon er mohl träumen mag?

### Ein Bär möchte schlafen

Vor langer Zeit lebten anch im deutschen Wald noch Bären. Tett gibt es hier freilich keine mehr, benn der Bär würde unter unseren Herden ganz gewaltigen Schaden anrichten. Er ist ja so start, daß er mit einem hieb seiner Pranke eine Ruh töten kann. Das tut er aber nicht immer, denn der Bär liebt auch allerlei kleine und zarte Kost, er schleckt in Himbeerhängen, er weidet in milchigen Haferfeldern, er verzehrt Pilze und holt sich aus morschen Baumstämmen auch da und dort Käserlarven und anderes kleines Getier heraus. Natürlich läßt er sich auch einmal ein Stück Wild, einen Hirsch oder einen Rehbock gutschmecken.

Er kann nichts dafür, daß die Natur ihm solche Gelüste eingepflanzt hat, und er will ja auch leben. Wenn man ihn genau betrachtet, so ist er ein plumper und täppischer Geselle, der brummend
seines Weges zieht und sich um Menschen meist nicht kümmert, wenn
man ihn nicht gerade reizt. Im Märchen ist der Bär ja immer ein
Beispiel der täppischen Gemütlichkeit, und daß das mahr ist, sollen euch
unsere Bilder zeigen.

"Silf mit!" erscheint monatlich. Herausgeber: MS. Lehrerbund. Hauptschriftleiter: Henrich Sansen, Stellvertretenber Sauptschriftleiter: Seinz Görz; beide Berlin. Druck und Kerlag: Berlagsanstalt S. A. Braun & Co., Berlin-Tempelhol, Alboinstr. 19.28. — Rachbruck verboten. Alle ben Juhalt betreffenden Zuschriften, Beiträge usw. find zu richten an: Schriftleitung "His mit!", Berlin-Tempelhos, Alboinstr. 19.28. Fernrus: 75.64.58. — Rücksendung unverlangter Manustripte nur gegen Rückporte.

E-Buch Skadi Forum